## Telegraphische Depeschen. (Beliefert bon ber "Geripps McRae Breg Uffociation")

Inland.

## 19 Getödtete, 35 Bermundete!

Die Katastrophe von Plainfield, 27. 3. Bahnunglud im Weften.

Plainfield, R. J., 10. 3an. Bei bem, icon erwähnten Bahnunglud in ber Nahe von hier (eine Meile öftlich bon ber Ortschaft Lincoln, und etwa 30 Meilen von der Stadt New Yort), wurden 14 Perfonen auf ber Stelle ge= töbtet, und 48 mehr ober weniger ber= lett! Der Zusammenftog ereignete fich am Enbe einer langen Biegung ber Lehigh-Ballen-Bahn zwischen zwei bichtgefüllten Berfonengugen, beren ei= ner ein Lotalzug mar, welcher gur Zeit aber mit einer Schnelligfeit von 40

Meilen bie Stunde lief. Die Betöbteten find: R. Beidel von Mouni Carmel, Ba.; Frant Fifber (Schubhanbler) bon ebenda; Satob Beller (Schneider) von ebenda; S. 28. Beidel (Photograph) bon ebenda; 2B. S. Leader (Cohn eines befannten Schnittmaarenhandlers) von ebenda; Martin Reenan, Soielbesitzer, bon ebenda; William hinfle bon ebenda; Jarvis von ebenda; Frant Martel, I. Jarvis von edenda; Frunt Martel von Th. St. Rohn und B. H. Martel von Chamofin, Ba .: Abner G. Reifer (Teppichhändler) bon Pottsbille, Pa.; zwei unbefannte Frauenspersonen.

Das größte Unbeil murbe im erfien Magen bes Expregguges angerichtet, welcher bom Tender ber Lokomotive burchftogen murbe. Diejenigen, welche die Borberfige in diefem Baggon ein= nahmen, muffen alle augenblidlich ge= tobtet worben fein; ihre Leichen murben gang berftummelt und blutend unter ben Trummern bes Tender gefunden, und mehrere ber Leichen waren ohne Ropf und Beine.

Als Ursachen der Katastrophe wer= ben angegeben: Migverständnig bon Bugbefehlen und ein anderes Unglud, bas auf berfelben Strede furg gubor paffirt mar.

(Später:) New York, 10. Jan. Bis jest sind 19 Todte infolge gemelbeten Zug = Zusammen= ftoges bei Plainfield, R. 3., gu Ihre Namen, foweit verzeichnen. betannt, find: - Altgeher, G. S. Cope, Frant Fischer, 2B. B. Sintle, John Jarbis, Jacob Rellar, Martin Reernan, M. C. Leades, Frank Rentesti, S. F. und Richard Weidel (fämmtlich bon Mt. Carmel, Ba.), Ab= ner G. Reisner bon Pittsville, Pa., Theobore D. Roben (vielleicht Theo= bore Stedler, und Warren R. Mertel (Zeitungsbruder) bon Shamofin, Pa.

Bon ben 35 überlebenden Berletten liegen 15 in Sofpitälern; bie übrigen find nur leicht berwundet. Die Lotomo= tibführer, welche jest gu Plainfield im Hofpital liegen, haben barum erfucht, alle Bapiere forgfam aufzubemahren. Es liegt ihnen fehr viel baran, bewei= fen gu tonnen, bag fie alle an fie ergan= gene Befehle befolgt hätten.

Sidnen, Rebr., 10. 3an. nal, 25 Meilen bon hier, ftiegen furg bor 5 Uhr Morgens zwei ber großen Ueberland-Berfonenguge auf berUnion= Pacificbahn zusammen, die beibe mit Baffagieren gefüllt maren (gufammen 510.) Der Beiger Coleman, Frl. Mhrtle Urmftrong von Parton, Rebr., und ein unbefannter Mann murben ge= tödtet, und 6 Andere bermundet, ba= runter bie beiden Lotomotibführer und ein gewiffer S. B. Thry ron Chicago, welcher tödtliche Brandwunden erlitt. Giner ber Buge mar im Begriff, ber= lorene Beit wieber einzubringen, und fließ an einer Biegung mit bem anbern

gujammen. Salida, Col., 10. Jan. Da bie Luftbremfen außer Ordnung geriethen, fo entgleifte ein Sornvieh= und Erzzug ber Denber= & Rio Grande= Bahn unweit Mears Junction und fturgte benBahnbamm hinab. Sammt= liche Ungeftellte murben berlett, und vieles hornvieh tam um.

## Rongreg.

Washington, D. C., 10. 3an. Das Abgeordnetenhaus feste die Berathung ber alastanifden Gefegesborlage fort und will morgen Abend mit berfelben

3m Senat ließ Chanbler bie Refolution berlefen, welche bestimmt, bag bie Berwilligungs = Borlagen unter bie Musschüffe bertheilt werben follen, wel= che mit ben betreffenden fpegiellen Ge= genftanben gu thun haben, wie bies auch im Abgeordnetenhaus geschieht. Die Ungelegenheit verfpricht, ju einem lebhaften Kampf zu führen.

Bafhington, D.C., 10. Jan. Mafon bon Minois hielt im Genat eine große Rebe über bie Gebietsmehrungs-Frage und befürmortete abfolutellnabhangig= feit ber Bevölferung ber Philippinen= Infeln, fowie auch Cubas. Er fchilberte bie Gefahren bes Imperialismus in bramatischer Weise und rief aus: "Gott fei ber Partei gnäbig, melche je= mals versucht, Freiheit und Zivilifa= tion nach biefen Infeln mit einem Dreigehn-Pfünber gu tragen!"

Der Brafibent überfandte bem Genat folgende Ernennungen:

Charlemagne Tower bon Bennihl banien, gur Beit Gefanbter bei Defter: reich-Ungarn, jum Botschafter bei Rugland, an Stelle bon Ethan A. hitchcod, ber befanntlich zum Sefretar bes Innern gemacht murbe.

Allison C. Harris von Indiana, zum Gefandten bei Defterreich-Ungarn, an Stelle bes Erftgenannten.

## Rrafehl im Grubenarbeiter:

Bittsburg, 10. Jan. Ziemlich ftur= mische Auftritte gab es in ber Sahres= berfammlung ber Ber. Grubenarbeiter bon Amerita, als ber Sefretar=Schat= meifter Lewis die Anklage erhob, Die Gelder ber Organisation seien dazu ber= wendet worden, die Intereffen gewiffer Umts-Afpiranten zu fordern. Er und Mitchell von Juinois, sowie Rhan von Minois, Dolan und Ratchford gerie= then darüber heftig an einander.

Es wurde schlieglich ein Ausschuß ernannt, um bie Bücher bes Gefretars zu untersuchen. Das war ein Sieg für Pennsplbanien und Dhio.

## Die Briegs-Rachträge.

Manila, 10. Jan. Aguinalbo, ber Dbergeneral ber eingeborenen Infurgenten, hat abermals eine, in noch heftigerer Sprache gehaltene Proflamation gegen die Umeritaner, refp. für wirt= liche Unabhängigfeit der Filipinos, erlaffen. Einige Eremplare babon mur= ben auch in ber Stadt Manila angeschlagen, aber auf Befehl von General Dtis abgeriffen. Die Aufregung berBebölferung nimmt gu.

Washington, D. C., 10. Jan. Das Rriegsbepartement ift wieber im Befit ameier neuer Rabelbebeichen aus Manila, und Biele glauben, bag biefelben Nachricht über einen Rampf ber Ameritaner gegen die Filipinos zu Iloilo

## Riederlage für Quan.

Philabelphia, 10.3an. Das Staats-Obergericht entschied in bemRriminal= fall bes Bunbesfenators Quan u. f. bag bas Erfuchen ber Betenten hinfichtlich bes Prozegberfahrens auf Roften ber Petenten abzuweifen fei.

Das bedeutet, daß ber Prozeg in Philabelphia verhandelt wird, und bilbet eine Schlappe für Quan.

## Musland.

## 3m Duell gefallen!

Ein Sohn des früheren Premierminifters Badeni

Budapest, Ungarn, 10. Jan. Lieutenant Babeni, ein Sohn bes früheren öfterreichischen Minifterpräfidenten Babeni, ift foeben in einem Duell mit ei= nem Ziviliften gefallen, welchen er be= leidigt hatte. Die Geschichte macht gro= fes Muffehen, befonders in höheren

## Bener unterbliebene Salut.

Berlin, 10. Jan. Die "Berliner Neuesten Nachrichten" tommen auf Die Meugerungen gurud, die General Beslen Merritt fürglich in New York über bas Nichtsalutiren ber amerikanischen Flagge feitens bes beutschen Geschwa= bers in Manila machte. Das Bismard= Blatt bemertt hierzu, es möge ja rich= tig fein, daß ber Salut beshalb unter= blieben sei, weil das deutsche Geschwader zu weit entfernt lag, um bas Siffen bes Sternenbanners auf bemfort feben gu fonnen; aber ber Salut hatte in biefem Falle unter allen Umftanden unterblei= ben muffen, weil Manila damals vol= terrechtlich noch ju Spanien gehörte, und das Abgeben des Saluts daher eine Parteinahme und Berletzung der Neutralität gemesen mare. Wenn im Ja= nuar 1871 eine amerifanische Batterie Bufchauerin bor Paris gemefen mare, wurde fie beim Siffen ber beutschen Flagge auf bem Mont Balerien auch

## teinen Salut abgegeben haben. Bum Lippe-Streit im Bundesrath.

Berlin, 10. Jan. Jest ift auch ge= nauer bekannt geworden, welche Bun= besftaanten bei ber Abstimmung im Bundesrath in dem Lippe'schen Erb= folgestreit die zehn Stimmen bagegen abgaben. Es waren: Baiern (6), Med= lenburg=Strelig (1), Sachfen=Meinin= gen (1), Reuß altere Linie (1) und Lip= pe(1). Wer nun eigentlich in bem Lippe= Fall als Sieger hervorgegangen ift, ba= rüber gegen bie Unfichten auseinanber. Die "Boffische Zeitung" ift ber Unficht, Breugen habe eine Rieberlage erlitten, ba es nur durch einen Rompromiß habe berhindern tonnen, überftimmt gu mer=

Uebrigens wird jest aus München gemelbet, Raifer Bilhelm habe bie Unregung Baierns, jur Erledigung bon Thronftreitigfeiten einen besonderen Gerichtshof zu errichten, sympatisch aufgenommen.

## Bur Anardiftenhege.

Berlin, 10. Jan. Bei ber, jest mit hochdrud betriebenen Suche nach Un= archiften macht bie hohe Polizei auch viele Miggriffe. Go murbe in Botsbam ein reicher italienischer Bergnügungsreifenber als Anarchift berhaftet. Glüdlicherweise vermochte ber betref= fende Herr die Ungerechtfertigtkeit bes Berdachtes überzeugend nachzuweisen und feine Lonalität als treuer Unterthan eines Verbündeten des Raisers Wilhelm außer Zweifel zu ftellen. Un= ter vielen Entschuldigungen erfolgte nun natürlich fofort feine Freilaffung; aber ber Ginbrud, melden ber harm= lose Reifenbe bon ber Residengstadt an ber Spree erhalten hat, burfte nicht ges rabe erfreulicher Natur fein.

## Dampfernadrichten. Mugetommen

Rem Port: Scotia von Antwerpen. Gibraltar: Aller, bon NewYort nach

Bofton: Corinthian von Bofton. Bremen: Raifer Wilhelm ber Große bon New York.

Rew Port: Gera von Bremen. (Bar schon letten Donnerstag fällig.)

## Gine Bombe

Bilden die Erflärungen eines gurudgetretenen Richters des Parifer Kaffationsge-richtes. - Will er mit hilfe der Dreyfusfeinde eine Staatsmanns-Rolle fpielen?-Die Entscheidung des Kaffationshofs augeblich nabe.

Paris, 10. 3an. Das Raffations= Gericht hat von Drenfus eine telegra= phische Untwort auf die, ihm auf glei= dem Bege geftellten Fragen erhalten. Drenfus ftellt barin u. A. auf bas Ent= schiedenfte in Abrebe, daß er jemals dem Hauptmann Lebrun-Renault ge= genüber ein Schuldgeständniß abgelegt

Das Blatt "Echo be Paris" enthält eine nähere Ertlarung bon Quesnan be Beaurepaire über bie Urfache feines Rücktrittes als Borfigender ber Zivil= Abtheilung (nicht Rriminal=Abthei= lung) bes Raffations-Gerichtes. Er behauptet barin, ber Raffationshof habe "fich berfchworen, Drenfus freigu= fprechen," und fügt ausbrudlich bingu, feine Niederlegung biefes Umtes habe ben 3med, bie Urmee und ihre Generale, bie lange genug im Stillen hatten leiben muffen, gu rachen! Die Erflarung macht großes Auffehen; es scheint, baß Quesnan be Beaurepaire mit Silfe ber Drenfus-Feinde, in beren Lager er mit fo lauten Trompetenftößen eingezogen ift, es zu etwas gang Befonderem bringen will. Er ift fofort an bie Spige ber Bartei ber Drenfus-Feinde getreten und hat ben Oberrichter Loem, Bor= sigender der Ariminal-Abtheilung des Raffations=Berichts, heftig angegrif= fen. Es ift ichon babon bie Rebe, baß

er eine Rabinetstrife erzwingen konnte. Das Ministerium hat Bicomte be Beaupren an Stelle bes Burudgetrenen gum Prafibenten ber Bivil-Abthei= lung bes genannten Gerichtshofes er=

Um Freitag foll in ber Abgeordne= tenkammer eine Interpellation über bie Borgange innerhalb bes Raffations= Gerichtes, refp. über die betreffenben Ungaben bes genannten ausgeschiebe= nen Mitgliedes biefes Gerichts, inter= pellirt merben.

Un Stelle von Dberft Loem foll, wie jett mitgetheilt wird, herr Mazeau ben Borfit bei ber eigentlichen Untersu= dung des Drenfus-Falls führen.

Folgendes find die hauptfächlichen Einzelheiten ber fenfationellen Anschul= bigungen, welche Beaurepaire, bas neue Saupt ber Drenfus-Feinde, gegen feine bisherigen Rollegen bom Raffationshof

Er behauptet, Richter Loew, ber Brafibent ber Rriminal-Mbtheilung, habe herrn Bard lediglich beshalb, weil berfelbe "ein notorischer Drenfusite" fei, als amtlichen Berichterstatter bei Revisions=Berhandlung ausge= mahlt, obgleich fieben andere Unmalte jum Bortritt berechtigt gemefen feien. Barb felber habe Schriftstude beim Berlefen berfelben bor bem Revisions=

ericht geanbert! Des Beiteren fagt Beaurepaire, er fei zum Juftigminifter Lebret gegangen und habe bemfelben über Dinge berichtet, welche bas Borhanbenfein auffälliger Regelwidrigfeiten in ben Begiehungen gwischen herrn Bard und Dberft Bic= quart hatten beweifen fonnen; er, Beaurepaire, habe ihn erfucht, diesbezügliche Untersuchung einzuleiten. Aber ber Juftigminifter habe erflärt, er betrachte Diefen Theil ber Geschichte als abgeschloffen und werbe auch, wenn man ihn in ber Rammer barüber be= fragen follte, dabei ftehen bleiben. Le= bret habe absichtlich die Untersuchung biefer Barb'ichen Ungelegenheit unterbrudt, und bies habe ihn, Beaurepaire, enbgiltig beftimmt, als Mitglieb bes

Raffationshofes abzudanten. Un anberer Stelle fagt Beaurepaire: Indem ich bon der Krimingl=Abthei= lung fpreche, meine ich nur einige feiner Mitglieber. Die andern find ja gu aller Achtung berechtigt. Ich habe vielleicht mehr gelitten, als meine Rollegen, weil ich Chaubinift bin! 3ch war einft Solbat, und als ich fah, wie Richter in meinem Gerichtshof bie Urmee mighanbelten, fühlte ich bies wie einen Stich in's Berg!"

Much noch Drohungen fügt Beaure= paere hingu; er will noch eine vollftan= bige "mahre" Gefchichte bes Drenfusfowie auch bes Panama-Standals veröffentlichen. Es ift taum gu bezweis feln, daß feine Erflärungen, bon fo fragwürdigem Werth fie auch sein mögen, dazu beigetragen haben, schon i m Boraus bas Urtheil bes Raffa tions-Gerichtes über ben Drenfus-Fall gu bistreditiren! Biele Freunde bon Drenfus glauben, bag bies auch ihr hauptzwed gewesen fei. Es icheint aber, bag Beaurepaire außerdem barauf aus ift, bie Rolle eines "tommen= ben Mannes" in ber frangofischen Bo= litif gu fpielen; er ift icon bon früher her als Rampfhahn und Streber be= fannt, bem fein Wirfungsfreis imRaffationshof icon lange zu eng war; feine Jingo-Befinnungen gibt er ja in obigen Erflärungen auch offen gu, und bamit indirett auch eine chaubiniftifche Boreingenommenheit für bie Solba=

Alles in Allem zeigt es fich auch an Beaurepaire's Erflärungen auf's Neue. baß gang Frantreich, einfchließ = lich bes Richterstanbes, jest nur noch in zwei Lager getheilt ift: Drenfusiten und Unti-Drenfusiten. Und mit biefer icharfen Berflüftung geht eine immer ärgere Berbitterung Sand in Sand. Es beißt jest, daß die Arbeiten bes Raffationshofes in diefer Sache bem Abichluß nahe feien. Roch am Samftag war halbamtlich erflärt

## worben, biefe Arbeiten würden bis Mitte Februar fortbauern. Aber Beaurepaire's Abbantung icheint be=

schleunigend gewirkt zu haben. Paris, 10. Jan. Noch nicht gufrie= ben mit feinen erften Mittheilungen, hat Beaurepaire, bas gurudgetretene bisherige Mitglied bes Raffationsge= richtes und neuer Führer der Drenfus= Feinde, dem "Echo be Baris" noch ein Schod Erflärungen ober Schimpfereien

zugeftellt. Diefelben bewegen fich hauptfächlich barum, bag Oberrichter Loew ben Oberft Bicquart ungewöhn= lich und ungebührlich freundschaftlich

behandelt habe. "Ift biefe Berfon Picquart," fragt er, "bazu ernannt worden, unfere Of= figiere gu berleumben, biefe Berfon, welche Gr. Loew "unfern Gaft" nennt, und zu beffen Befuch er Rathe ber Rammer fenbet, mit einer Chrerbie= tung, welche biefe herren unferen Beneralen nicht gonnen? Der Borfteber bes höchsten Gerichtshofes steigt bon feinem hohen Boften bernieber, um Er= frischungen für Picquart auf Roften bes Gerichtshofes gu beforgen! Wenn infolge irgend eines ungunftigen Bufalles Picquart zu warten hatte, mußte ihm ein Clerk bas Bebauern bes Raffationshofes aussprechen. Golde Borgange find unerhort in unferer Befcichte und ermeden einen Schrei ber Emporung! Unfere gange Richtermelt fteht in Waffen, und Brafibent Loew hält das lediglich für migliche fleine

Gefchichten." London, 10. Jan. Der "Erchange Telegraph Co." wird aus Paris ge= melbet: Es berlautet bereits, bag bie Frangofische Atabemie bem Srn. Beaurepaire ben Gig in ber Atabemie an= bieten werbe, welcher burch ben Tob bon grn. herbe, bem Grunder undRebatteur bes Blattes "Le Soleil", frei

## Starte Auswanderung über Bremen.

Bremen, 10. Jan. Die Auswande= rungsstatistit ergibt, bag im Jahre 1898 über Bremen, bem Sauptaus= manderungshafen, 57,280 Berfonen nach Amerika ausgewandert find, ge= gen 44,177 in bem borhergebenben Sahre. Bon biefer Bahl beftand ber echfte Theil aus Deutschen und ber Rest in der Sauptsache aus Defterrei= dern und Ruffen.

## Mater Diefenbachs Rothen.

Wien, 10. Jan. Der Genre= unb Gefdichtsmaler Diefenbach babier, über beffen Bermogen fürglich ber Ronturs eröffnet wurde, ift fammt feiner "Ro= Ionie" gerichtlich ermittirt worden. Er mar fo herabgetommen, bag bie Be= richtsbollzieher bem Weinenben aus Er= barmen 20 Gulben ichenften. (Diefen= bach führte eine fog. Naturlebensweise, welche auf begetarischer Roft und fehr leichter Betleidung bafirte, und hatte eine fleine Rolonie Gleichgefinnter um

Stadelt John Bull Franfreich auf? Wien, 10. Jan. Die "Neue Freie-Breffe" fagt, England habe, im Gin= berftanbnig mit feinem "neuen Better jenfeits bes Atlantischen Dzeans", Frantreich auf's Reue Nabelftiche verett, indem es beffen Berfuche, bie frangofifche Intereffenfphare in Shan-

ahai meiter auszudehnen, bereitelte. Undere Zeitungen äußern fich in ih= rer Befprechung ber Lage, England reize gang muthwillig Franfreich gum

## Thune Bier geboncottet.

Wien, 10. Jan. Die beutichen Gaft= wirthe in Tetichen, Bohmen, wo ber große Fibeitommigbefig bes öfterreichi= ichen Bremierminifters Grafen Thun liegt, rächen sich für die tschechischen Sympathien bes Grafen baburch, bag fie bas Bier, bas auf ben Gutern beselben gebraut wird, boncotten. Jest tann Graf Thun feben, wie er fein Ge-

## brau los wird. wriediide Politif.

Athen, 10. Jan. Die Boule (Abgeordnetenfammer) ift wieder einmal bom Ronig aufgeloft, und bas Minifte= rium Zaimis wird an bie Bahler ap= pelliren. Auf ben 20. Februar find die Reumahlen anberaumt. Allem Unichein nach wird Zaimis balb einen Nachfol= ger haben; man arbeitet wieder ftart für Delnannis.

## Lofalbericht.

## Wichtige Berhaftungen.

Die Gebeimpoligiften McGinn unb D'Connell haben geftern Abend an ber State Strafe nach harter Begenwehr brei bon fechs Rerlen festgenommen, die fie für die Berüber bes Raubüber= falls auf bas Borrmann'iche Beiß= maaren=Befchaft an ber Roben Strafe, begm. für bie Morber bes Schugmannes Eb. Ballner halten. Die Berhaf= teten nennen fich Joe Simpfon, begiv. Charles Murphy und Joe Lynch. Es wird berfucht werben, bie Befangenen als bie Schuldigen zu identifiziren.

## Ganftiger Ausweis.

Laut bem heute bon bem Prafiben= ten ber Nord Chicago Strafenbahnge= fellschaft, Charles T. Perfes, unter= breiteten Jahresbericht, hat die genannte Korporation mahrend bes abgelaufenen Jahres im Bangen \$3, 015,323.01 ober \$103,770.60 mehr, als im Borjahre bereinnahmt. Nach Abaug aller Ausgaben ftellt fich ber Jahresgewinn auf \$1,080,976.84, eine Runahme von \$125,813.79 gegen bas

## In die Fremde.

Der bevorftebende 21bgug des Dierten Regimentes nach den Philippinen.

Um Donnerstag wird im Fori Sheridan die neue Garnifon biefes Regimentes eintreffen, welche aus einer Batterie bes Bierten Artillerie=Regi= ments und aus berichiebenen Rompagnien bes Siebenten Infanterie-Regimentes befteht. Die Artillerie=Abthei= lung ift aus Savanah, Ba., bierher= tommanbirt worben, und die Infante= rie tommt aus bem bei Detroit gelege= nen Fort Wanne.

General Lawton, welcher die nach Manila abgehende Expedition befeh= ligen wird, hat bas Bierte Regiment am Conntag einer forgfältigen Infpi= girung unterworfen und fich mit Musfeben und Auftreten bes Regimentes durchaus gufrieden erflart. Geftern und heute murbe ben in bie Frembe ziehenden Kriegern ihr vollständiger Sold ausgezahlt. Am Sontag geht's auf bie Reife. Chicago wird bon bem Regiment auf ber Fabrt nach New Nort nicht berührt merben. Die Ertraguge, in welchem es beforbert wirb, fahren auf ber Gürtelbahn um bie Stadt her= um. Mit bem Bierten gehen auch noch bas Zwölfte und bas Siebengehnte Infanterie=Regiment nach Manila. Die Fahrt geht quer über ben atlantischen Dzean nach der Meerenge von Gibral= tar, burch bas Mittelmeer, ben Gueg= Ranal u. f. w. Sie wird zwei Monate Beit in Unfpruch nehmen. Bur Befor= berung bes Bierten ift ber Transport= bampfer "Mohamt" bestimmt, ber am 17. Januar in Gee ftechen foll. Die Abfahrt mar eigentlich schon auf Mon= tag anberaumt, aber bie Berprovianti= rung bes Schiffes bergögert fich, und beshalb bauert's zwei Tage langer, und auch bas Bierte Regiment, bas ichon am Freitag bon hier hatte aufbrechen follen, bleibt noch weitere zwei Tage in

feinen alten Standquartieren. heute tonnte man in Chicago eine Menge bon Soldaten feben, welche nach ber Stadt gefommen waren, um bier alte Rleiber und befonders Belgfachen gu vertaufen, für bie fie in bem trobi= ichen Rlima ber Philippinen-Infeln nicht die mindefte Berwendung haben

## Des Raubes beiduldigt.

Bor Polizeirichter Rerften waren heute zwei Burichen, Ramens R. 2B. Jadfon und Richard McDonald, angeflagt, ben Zimmermann 3. 21. Reller, bon Mr. 248 Erie Str., in ber Wirthschaft Nr. 15 N. Clart Strafe beraubt zu haben. Reller beichwor, er habe in bem betreffenden Lotale Mirfel gespielt und babei eine Rolle Bapiergeld zum Borichein gebracht, um feinen Berluft zu bezahlen. Un= mittelbar barauf hatten bie Beichul= bigten ihn angerempelt, ju Boben geggen und um feine Baarichaft Sohe bon \$16 beraubt. Die Berhand= lung ber Untlage wurde bis morgen berschoben, ba ein wichtiger Zeuge fehl=

Auf die Untlage bes Strafenraubes hin hatte fich heute in demfelben Bolizeigericht ein gewiffer Josef Dberbillig gu verantworten. Die Antlägerin ein Frl. Mah Farrington, von Rr 166 R. State Str., - befunbete, fie fei mit bem Beschuldigten an Elnbourn Mbenue spagieren gegangen, als ber felbe bon ihr Gelb berlangt und fie, nachbem fie fein Unfinnen gurudgemiefen, niebergeichlagen und um \$5 beraubt hatte. Thatfachlich weift bas Geficht ber Dame Spuren von Gemalt: thatigfeit auf. Um ihr Gelegenheit au geben, ihre Ungaben durch Zeugen gu beweisen, verschob ber Richter Die Berhandlung bes Prozeffes bis gum 17. Januar.

## Rurg und Reu.

\* Die Bereinigung ber Berausgeber bon englischen Chicagoer Tageszeitun= gen berathichlagte heute Nachmittag über ein bon ber Inpographical Union Rr. 16 an fie geftelltes Gefuch, in allen mechanischen Departements ber ber schiebenen Zeitungen ausschlieglich Unionleute zu beschäftigen.

\* Nach 24ftunbiger Berathung hat geftern eine Jury in Richter Steins 216= theilung bes Rriminalgerichts Ebwarb Gibion, welcher angetlagt war, einen verbrecherischen Ungriff auf ein gehn= jähriges Mädchen verübt zu haben, schuldig befunden und gu Buchthausftrafe von unbeftimmter Dauer verur=

\* In ber Riftenfabrit ber Firma Relfon Morris & Co., an 38. Str. und Center Abe., gerieth heute, am frühen Morgen, ein Saufen Gagefpahne in Brand. Die Löschmannschaften muß: ten fast eine Stunde lang bie glimmenbe Maffe mit Stromen Baffers überschütten, boch beträgt ber burd bas Feuer angerichtete Schaben nur etwa \$300.

## Das Better.

Bom Wetter-Burcan auf bem Aubitorium-Thurm pird für die nächsten 18 Stunden folgende Witterung n Aussicht gestell: Ebicago und Umgegend: Schön heute Abend. Minimaltemberatur während der Nacht 25 bis 36.

Minimaltemberatur während ber Nacht 25 bis 30 Grad über Auft; morgen zunehmende Achölltheit, mit Aegenschauern ober Schneegeschoore; Anete öftliche Kinde.
Allinois und Indiana: Drobendes Wetter in den nördlichen, Regen in den südlichen und mittleren Ideiten dente Abend: morgen regnerisch; ledvocken einerdenfiche Kinde.
Alisouri: Radricheinlich örtliche Regenschauer deute Abend und morgen; öftliche Winde.
Alisouri: Radricheinlich örtliche Megenschauer deute Abend und morgen; öftliche Winde.
Außerend und morgen; öftliche Winde.
Außerend und morgen; deltiche Weinde, morgen möglicher Weise Merter beute Abend; morgen möglicher Keise Merke better der Schneeges höber; kurfe öftliche Minde.
In Ghicago kellte der Temperaturstand von gehern Abend die haute Mittag wie folgt: Abends 6 Uhr 28 Grad; Kachts 12 Uhr 27 Grad. Rorgens 6 Uhr 28 Grad und Mittags 12 Uhr 24 Grad über

## Stadt und County.

Ein alter Bergensmunich des Countvraths.

Die Salar-Erhöhungsfrage ift für den jeweiligen Countyrath ichon feit längerer Zeit eine ftandige "Neujahrs= betrachtung", und auch heuer fahen es bie meiften Mitglieber jener Behorbe gargu gerne, wenn ihnen eine Bulage gewährt wurde. Mahrend die Ginen mit \$3600 das Jahr gufrieben fein wollen, meinen die Andern, bag \$4000 nicht zu viel verlangt fei, und einige Kommissäre wollen fogar gleich \$5000 haben. Gie geben hierbei bon bem Grundfat aus, bag mas bem Ginen recht, bem Undern billig ift. Wenn man ben Mitgliedern ber Uffefforsbehörbe je \$7000 Jahresgehalt geben wolle, fo tonne fein Menich Unftog baran nehmen, wenn man auch feine eigene La= fche etwas "auffrische", umsomehr, als fie, tie County-Rommiffare, mabrend bes gangen Jahres Arbeit in Gulle und Fille hatten, was doch bei den Uffef: oren nicht ber Fall fei. Die Frage

Jahres-Budgets wieder eine wichtige Rolle fpielen. Baffer-Infpettor John J. Sartins, ber fürzlich wegen feines Rencontres mit harrn McGurren fuspendirt mor= den war, ift heute bom stellvertretenden Dber=Bautommiffar Toolen wieber in Umt und Burbe eingefest worden. Die Bivildienftfommiffare erflarten, ber Fall liege ganglich außerhalb ihrer Burisbittion, und McGurren icheint auch feine Luft verspürt zu haben, for= melle Untlage gegen ben allzu schlag fertigen Beamten zu erheben.

wird zweifelsohne bei Feftstellung bes

Drei Firmen bewerben fich um Den Betrieb ber temporaren Bumpftation an Cheriban Road und Lawrence Abe. 5. Bidham forbert hierfür monatlich \$399; Roneheld & Gellen \$425 und John Dowben \$432. Die Offerten wurden heute im Ober-Bauamt ge-

Die Patrolmagen = Ruticher John Ford und George 28. Flower find heubom Polizeichef wegen Pflichtver= äumniß fummarisch entlaffen worben. Der gur Weft Chicago Abe.=Revierwa= che gehörige "Dest-Sergeant" Patrid Jonce ift aus gleicher Urfache mit einem breitägigen Gehaltsabzug beftraft

## Gin Prügelfnabe?

In bem gegen bie Stadtväter John Bowers und Wm. D'Brien wegen an= geblichen Betriebs einer Wettbube in bem Gebäube Rr. 170 Madifon Str. dwebenden Kriminal = Prozeß fagte heute ein herr Ebward Wagner aus, baß er jenes Lotal betrieben hatte, und gwar burchaus auf eigene Rech= nung und Gefahr. Die Angeflagten hatten weber mit ber Leitung bes Un= ternehmens etwas zu thun gehabt, noch mit bem Gewinn beffelben. Richter Garn, unter beffen Borfit bie Ber= handlung ftattfindet, wollte gang be= fonders ichlau fein und richtete beshalb an ben Zeugen die Frage:

"Es ift mohl eine ganze Menge Gelb oazu erforderlich, ein berartiges Ge= fchaft in Betrieb gu fegen?" "Jawohl, Guer Chren," antwortete

ber Beuge; "billig ift's nicht." "Nun, und wer hat benn in Ihrem

Falle bas Gelb geliefert?" "3d, Guer Ehren, mer fonft mohl?" Der Richter schien formlich ent= täuscht, daß Wagner auf die zweite Frage nicht ohne Weiteres frisch heraus auf feine Freunde D'Brien und Bowers gedeutet hatte. Gine Belbftrafe, gu ber Bagner verurtheilt werben mag, läßt fich leicht bezahlen, und auch ein paar Tage ober Wochen Saft würden diesem herrn wenig schaden, aber Pow= ers und D'Brien wurden, falls fie fchul= big befunden werben follten, ihrer Gige im Stabtrath berluftig gehen und auch nicht wieber ermählt werben bürfen. Und bas mare für fie Beibe im bochften Grade unangenehm.

## Befährliche Baffage.

"Geht aus bem Bege, ober es wird Guer Tob fein," fo horte man heute Bormittag eine Angahl Leute an ber Gde bon Clart und Abams Strafe ben herannahenden Paffanten gurufen. Dort mar nämlich bie elettrische Drahtleitung geriffen, und ein mit Elettrigität gelabener Draht, wel= cher die tollsten Sprünge machte und babei fortwährend Funten fprühte, auf ben Jahrdamm ge= Gin fcnell herbeigeholter Blaurod berhinberte mit moblmeinenber Leute, bag ahnende Fußgänger auf ben tobtbringenben Draht traten. Rach furger Beit mar ber Schaben ausgebeffert und jebe Gefahr befeitigt.

## \$50,000 Chadeneriag.

Eigener Urt find bie Grunde, aus welchen Willard Glagier in einer von ihm - wegen eines Unfalles, ber ihm auf einer Kreugung biefer Bahn guge= ftogen ift - gegen bie St. Paul-Bahn angeftrengten Rlage Schabener= fat im Betrage bon \$50,000 bean= fprucht. Erftens, fagt er, habe ihn ber Unfall verhindert, rechtzeitig mit ber Niederschrift eines Bertes . fertig ju werben, bas er bamals unter ber Feder hatte, und zweitens hatte er in Folge feiner Berletung nicht, wie er's beab sichtigt hatte, mit in ben Krieg gegen Spanien gieben und fo unfterblichen Rubm erwerben tonnen.

## Wiffen fich ju belfen.

Wie man um eine anftöffige Bedingung

Die Dorfbehörbe bon Sarlem geht mit ber Absicht um, die Geleise ber Suburban Railwan Co. in ber Ster= ling Str. und in ber Disne Abe. auf reigen gu laffen, weil die Gefellichaft ber bon ihrer Rechtsborgangerin im Jahre 1895 bei Erwerbung bes Bege= rechts eigegangenen Bebingung nicht nachtommt, nach Ablauf bon brei 3ahren Baffagiere für 5 Cents bon Sarlem nach Chicago gu beforbern. Die Unwälte Anight & Brown haben nun, um die Ausführung bes angebeuteten Borhabens zu verhindern, bei Richter Gib= bons um einen Ginhaltsbefehl ges die Ortsberwaltung bon Harnachgefucht. In ber Begruns dung des Gesuches heißt es, bie Suburban Company fei mar bie Rechtsnachfolgerin ber Northern Pacific-Bahn, welche fo unborfichtig gemefen fei, jene Bedingung einzugeben, fie betreibe aber ihre Linie nicht unter jener Orbinang bom Jahre 1895, fonbern unter einer früheren, bie im Sabre 1887 im Intereffe ber Batavia, Sar-Iem & Chicago=Bahn erlaffen worben fei und bie nichts bon einer munf-Cenis-Rate für die Fahrt von Sarlem nach ber Stadt enthalte. Das Wege= recht jener Gefellichaft fei von ber Northern Pacific Co. erworben und bon biefer mit allem Bubehör an bie Suburban Company übertragen wor= ben. - Der Ortsvorftand von Sarlem. gegen ben dieses Einhaltsgesuch fich richtet, ift gusammengefett wie folgt: Brafibent bes Gemeinberaths, Georg Schrabe; Beifiger - S. D. Schuhmader, henry Strunt, hermann Schulg. Chas. Sillmer, Chas. Mefete und John P. Furlong.

## Gine gefährliche Gegenb.

Die Burgerichaft, welche in ber Rabe bes fogenannten Biebhof = Diffritts wohnt, betlagt fich mit gutem Recht über ben mangelhaften polizeilichen Schut, ber ihr in biefem Winter gutheil wird. In feinem anderen Stadttheile tommen heuer jo viele Wegelagereien und Raubanfälle bor, wie gerabe hier, und die Suter des Gefetes fcheis nen fich nur wenig Mühe zu geben, bas tede Gefindel zu verscheuchen. Man will jest birett beim Polizeichef Rlage über ben Stand ber Dinge führen,

was hoffentlich etwas nügen wirb. Beftern Abend ging es in ber ge fährlichen Gegend wieber einmal toll ber. Buerft überfielen gwei Baffermann'iche Geftalten bie bei ber Firma Armour & Co. angestellte und auf bem Beimweg begriffene Stenographin Rellie Brice und nahmen berfelben fünf Dollars ab: furg barauf fiel ber Bieb händler George Broberid gwei Banbiten in die Sande und Unbrem Carl ion, von Rr. 3636 Hermitage Abe. liegt heute mit schlimm vermefferiem Urm gu Saufe barnieber. Er hatte ein bofes Rentontre mit Wegelagerern an Afhland Abe. und 40. Str. gu befteben, wobei ber Mann fo übel auge richtet wurde, bag bie Mergte mehrfach burchbohrten Urm mab! icheinlich werben ambutiren miffen.

In allen brei Fällen war bor einem Blaurod nichts zu hören, noch gu

## Wormell verurtheilt.

3m September b. Jahres wurbe Thomas Landen schuldig befunden, ben alten Expreffuhrmann Martin Sart in bem Saufe einer Frau Umanba Gerlod, Nr. 160 E. Chicago Abe., mittels einer Quedfilber = Löfung ber= giftet zu haben. Richter Burte berfünbete heute formell bas über ihn bon ben Geschorenen berhängte Urtheil, welches auf Buchthausstrafe von fünf Jahren lautete, gewährte Lanben aber gleichzeitig breißig Tage Beit, um eine Lifte bon Ginmanben beim Staats Dbergericht einzureichen. Legieres wird geschehen, und Anwalt B. 3. Lacen, ber Rechtsbeiftand bes Berurtheils ten, ift ber festen Ueberzeugung, baß bas Berbitt umgeftogen und feinem Rlienten ein neuer Prozeg gewährt wirb. Der auf "Tobtfclag" lautenbe Bahripruch ber Gefchworenen war thatfächlich ein Rompromif, und icon berzeit wurde argumentirt, bag Labben nur als gemeiner Mörber betrachtet werden könnte, wenn man ihn überhaupt bes zur Laft, gelegten schweren Berbrechens für schuldig halte.

Der ermorbete Martin Sart war ein langjähriger Freund Labbens. Er ffand im Rufe, ein wohlhabenderMann gu fein, was fich aber fpater als irrig erwiesen hat. Anfangs Februar b. 3. erfrantte hart ploglich und Lanben pflegte ihn, bis ber Patient am 201 Webruar ftarb. Die Leiche wurde m berbächtiger Gile einem Beftatter über geben, boch weigerte fich ber Sauargt, ben benöthigten Tobtenfchein ausguftellen. Bei bem, in Folge beff abgehaltenen Coroners-Inqueit el bedte man Spuren von Quedfilber-Sublimat in bem Rorper. Diefes und andere verdächtige Umftanbe führten bann gu ber Behaftung Lanbens: bie Grofigefdmorenen erhoben ein Morbantlage gegen ihn, boch bermocht fich beim erften Prozeg bie Jury nicht auf einen Wahrspruch ju einig Lanben wurde gum zweiten Male pro geffirt und jest bes "Tobtfolog foulbig befunden

Der Berurtheilte ift ein 50 Jahre ter Suffcmieb.

## Die Beberbogel.

Die Familie ber Webervögel gehört feit langem zu ben erklärten Lieblingen aller Bogelfreunde. In den tropischen und fubtropischen Ländern bon Ufrita und Afien find die Weberbogel fo gabl= reich und fallen burch ihre ftets in gro-Bet Bahl gufammenlebenden Schaaren bem Auge und burch ben von ihnen vollsuhrten Larm bem Ohre so lebhaft auf, bag taum ein Reifender, der jene Lander besucht bat, eine Schilberung biefes Ginbrudes ichuldig geblieben ift. So viel aber auch in Folge beffen über bie Webervögel schon geschrieben und gedruckt worden ist, scheint ihre Le-bensgeschichte einen schier unerschöpflichen Stoff zu bieten, fo bag man boch noch immer wieder Reues barüber

Richt alle Bogel, die zu der Familie gerechnet werben, (bie Thierfunde fennt 200 bis 300 berichiebene Urten), zeich= nen fich in hohem Mage burch bie Architettur ihrer Wohnungen bor an= beren Bogeln aus, immerbin fann man es niemandem bermehren, wenn er bei ber blogen Rennung ber Bebervogel gunächft an bie munbervollen Gehäuse bentt, bie man in Boologischen Garten, in Aquarien und bei einiger perfonlicher Mitforge auch im Bogel= bauer bei fich baheim unter ben Füßchen und Schnäbelchen ber gierlichen Gefan= genen entstehen ober entstanden feben tann. Die Refter ber Weberbogel blei= ben auch laut Anertennung bes Ratur= foriders bas Bewundernsmerthefte an ben Lebensäußerungen biefer Thiere. Manche ihrer Refler find fo ftart und feft gewebt, bag ber Regen nicht hin= burchbringt und ber Wind fie nicht einmal bin und berguschütteln bermag; es find fchmere maffibe Bauten aus langen Grafern, die an Baumaften be= festigt find. Mit Borliebe mahlen bie tleinen Baumeifter als Stugpuntt für ibre fünftlerifchen Wohnungen Bäume aus, beren Zweige sich über eine Was= ferfläche hin ausbreiten, um jo ben dentbar größten Schut vor ihren gahl= reichen Jeinden ju genießen. In Er= egerhütten und find nicht abgeneigt, it ben menschlichen Nachbarn Freund=

mangelung eines folden 3bealplages boch hängen fie in Afrita ihre Refter uch an die Giebel ber ftrobbebedten Schaft zu foliegen, obgleich biefe Runeigung nicht immer bon ben Meniden erwibert wirb, bie in ihnen ge= legentlich boje Teinde ihrer Telber ten= nen lernen und fie bei gu beutlichen Souldbeweisen energisch verfolgen. Finden fie ihren Schutz nicht durch die Nachbarichaft bes Waffers ober ber Menichen, jo mablen fie gern befonders bobe Baume als Wohnplage aus, g. B. ben Giraffenborn, eine Afggienart. pon ber bie Giraffen ibre Rabrung bo-Ien und die besonders in unfruchtbaren Gegenben wächst, wo fie ber einzige Bufluchtsort für die Webervögel ift. Es ift lohnend, fich das Reft eines echten Weberbogels und feine Entfteh= ung naber angufeben. Bechuel-Loefche beschreibt in reigender Beife, wie bie Bogelchen ihr Baumaterial beschaffen: Bum Weben holen fie fich bas ge= dmeibige und gabe Material am lieb= bon nahestehenben Delpalmen, wählen aber in ber Regel zunächst eine bestimmte aus, ber es bann freilich übel ergeht. Gie berfahren gang ordnungsmäßig. Flatternb faffen fie mit bem Schnabel ben Rand eines Fieber= blatichens, wo es am Bebelfchafte an= fest, und trennen, fich fallen laffend, ein fcmales Band ber gangen Lange nach ab; in gleicher Beife gewinnen fie ein zweites und drittes u. f. m., bis on dem Fiederblatte nur noch die bunne Mittelrippe übrig geblieben ift. Mit raftlofer Emfigteit ichwirren bie fleinen Bautunftler um ben Bipfel: zahllos tommen fie und gahllos fliegen ne ab. langflatternbe Banben mit fich ragend, fie achten nicht, bes Menschen, ber bon unten zuschaut, welch' außer= bentliche Berwüftung fie anrichten. Mur turge Zeit, und die volle Krone ber folgen Balme ift berichwunden; mas

on übrig bleibt, gleicht bem Befen=

britte in Angriff genommen, manchmal

in Dubend geplundert, ehe bie Refter-tabt vollendet ift." Run beginnt ber

Dann wird eine gweite und

name Refibau, eine Quelle leb-

eine Beranlaffung gurBollführung

er ununterbrochenen hunbertftim=

ab Rlatichbafen, benen es niemals

Unterhaltungsftoff fehlt. Die gaben

en Ronberfation, benn bie meiften

Freude für alle Betheiligten

gel sind geborene Schwäher

Pflangenfafern werben querft forgfaltig burch ben Schnabel gezogen und burch Speichel gefügig gemacht, bann werben bie erften über einen Baumaft gelegt und Rafer auf Fafer hingugefügt, in ber funftvollften Beife in ein= ander bermoben. Die Form und bie Größe ber Refter find recht berichieben, es gibt Wohnungen, die nicht mehr als fieben Boll in ber Sobe und 41/2 Boll in ber Breite meffen, aus einem bunnen, garten Gewebe beflehen und nierenahnlich geformt find, andere Refier erinnern an Die Bestalt bon Biegen: hörnern ober Retorten, bei benen fich Die Deffnung an der Geite befindet. Wie aber auch bas Meugere geformt fein mag, ber eigentliche Wohnraum im Innern ift ftets tugelrund. Bu ihm führt ein langer Gingang, ber fich bon außen nach innen allmählich verschmälert, bis er an feiner Mündung nur noch gerabe weit genug ift, um bem ileinen Bogel bas hindurchichlupfen gu geftatten. Die Außenfeiten des Reftes beftehen aus rauhem, ftarfem Grafe, bie Innenwande aus feineren Fafern, und die Wohnung felbft ift mit allerhand Gegenständen ausgefüttert, Die ben Aufenthalt warm und bequem gu machen geeignet find, alfo mit Bolle, Saaren, Federn, weichen Moofen und allerhand Aehnlichem; hat ber Bogel die Auswahl, so nimmt er die glan= genbften Stoffe, Die er finden fann, um in feiner häuslichen Ginrichtung mit ber Bequemlichfeit eine möglichfte Elegang ju berbinben. Der Gingang bes Reftes wird zuweilen noch befon= bers burch überhangenbe Burgeln und Grafer feindlichen Bliden entzogen. Ginige Webervögel follen bie Mugen= feite ihrer Refter durch geschickte Unord= nung harter spitiger Grasftengel noch besonders unnahbar machen, und es wird fogar ergabit, bag bie fchlauen Thierchen scharfe Dornen von ber In= nenfeite bes Reftes ber burch bie Banbe hindurch fteden, fo bag ihre Wohnung bon außen mehr einem garftigen 3gel gleicht als ber Wohnung friedlicher

Um mannigfaltigften geftaltet fich bas Leben, wenn fich eine große Schaar von Bogelpaaren jum Reftbau vereinigt hat und ein mahres Riefenhaus gu Stande bringt, wie es allen Ernftes icon bon berichiebenen Reifenben aus der Entfernung für eine Gingeborenen= hütte gehalten worben ift. Unter einem großen gemeinsamen Dache hat bann jebes einzelne Barchen fein befonberes Reft mit feinem besonderen Gingang, ober, wenn fich einige Chepaare nabe genug fteben, jo führt berfelbe Gin= gang wohl auch in eine Wohnung von gwei bis brei Bimmern, jedes von ei= nem Barchen bewohnt und von ben übrigen burch eine bunne Wand ge= trennt. Gine folde Gefelligfeit ent= springt freilich, wie es auch unter ben Menfchen nicht anders ift, oft genug weniger bem Gefühle gegenfeitiger Bu= neigung als bem Bewußtfein gemeinfamer Intereffen. Die Feinbe biefer Bögel find fo gablreich, bag eine ein= zelne Familie aus ber Angft gar nicht heraustame, und man fann wohl fogar auf ben Gebanten tommen, bag bas unabläffige Gefchnatter ber Bebervö= gel zuweilen bagu bienen foll, fie über Die Furchtsamteit, Die Die gange Gefellichaft beherrscht, hinwegzubringen. In Ufrita ift es besonders eine fleine Urt bon Papageien, für bie bie Beberbogel eine erwählte Beute find. Die Räuber rotten fich jufammen, tommen in Schlachtordnung ju ben großen Reftern beran, wiffen ben Gingang gu er= zwingen und bie rechtmäßigen Gigen= thumer ber Unfiedelung gu faffen und ju bernichten. Bon anberen Bogeln werben ihnen befonbers bie Gbelfalten und Sperber gefährlich, bie jeden Musflug ber Schaar mit lauernbem Muge

und nur durch die Angst zu folchen

Mitteln getriebener Bogel.

Es ift ein mertwürdiger Unblid, wenn fich bes Abends bie gange Sorbe ber fleinen Bogel gum Baffer binab begibt, um fich ihren nachttrunt gu bolen. Gie fegen fich alle gufammen in ein bichtes Laubdach in ber Rabe bes Baffers, mo fie fich bor ihren Geg= nern geschütt mahnen, ploglich fturgen fie bann in Schaaren gum Baffer, nehmen einige Schnabel boll und fliegen nach ihrem Berfted wieber gurud, ihre gludlich vollbrachte helbenthat unter großem Rlatich bef Digt feiernb. 3ft ber Durft geftillt, Der Gefprachaftoff einigermaßen erschöpft und bas Schlaf-Schwarm unter Beobachtung allerBor- ber reinste Bappenvergolber." - "Ja, ber ift

fichtsmakregeln wieber nach feiner war= men Behaufung gurud. Dag auch ber Menfch bem meift fo anmuthigen und harmlofen Treiben berWebervögel nicht immer mit Rube jugujeben bermag, murbe ichon ermahnt. Befonbers in Sanpten und Nubien find bie bort lebenben Meberbogel als bie größten Diebe auf Getreibefelbern grundlich verhaßt und bemgemäß berfolgt. 211lerdings ift ein bon Bebervogeln befettes Weld für bas baran nicht ge= wöhnte Auge ein wundervoller Anblid. Dort ift bornehmlich ber Feuerweber beimisch ,ein Bogelchen mit brennend rothem Gefieder am Ropfe, auf der Bruft und auf bem Ruden. Wir haben gablreiche begeifterte Schilberungen bon bem überraschenben Schauspiele er= halten, wie es ein reifes Durrha=Felb barbietet. wenn Taufenbe biefer Bogelden wie feurige Bungen baraus em= porfteigen ober bie einzelnen Salme umflattern.

Die Weber benuten zuweilen bas-felbe Reft im zweiten Sommer bon neuem, ober fie bauen unter bem alten Dache Jahr für Jahr ein neues Reft, und fo machft bie Bebolferung unter einem Baum gelegentlich fo ftart an, baf bie fraftigften Mefte bie Laft nicht mehr zu tragen vermögen und nieber= brechen, worauf bann bie gange Bescheerung: Saus, Rinderftube und Rin= ber, oft unter großem Berluft an jun= gen Bogelleben gu Boben fällt. La Baillant, ber frangöfische Ornithologe, versichert, daß er schon 120 bewohnte Bellen unter einem gemeinsamen Dache gegählt habe, und ein anderer Ratur= forscher will beren sogar 800 bis 1000 on einem Baume gufammen gefeben haben. Die Refter find fo fest gebaut und mit bem Speichel bes Bogelichna= bels perflebt, daß es in malanischen Ländern ein Sprichwort gibt: "Ber ein Weberneft öffnet, ohne es gu ger= brechen, der wird eine goldene Rugel barin finden." Gin englischer Ratur= forfcher wollte einen Reftbau mit Muge untersuchen, und befahl feinen Dienern, bas gange Gebäufe in fein Lager gu bringen; biefe hadten und hieben, gerrten und riffen baran berum, aber schließlich erhielten fie nach großen Unftrengungen nichts anderes als einen Saufen bon Trummern. Dit findet man in ben Reftern tleine Lehmhäuf= chen, und in Ufrita find die Gingeborenen mit fo viel Ehrfurcht bor ber Schlauheit ber Webervogel erfüllt, baß fie ihnen gutrauen, fie benutten Diefe Lehmhäufchen als Randelaber für Die Rorper bon Leuchttafern, Die fie gur Mumination ihrer Wohnungen ein= fangen. Ueber biefe fleinen Lehmmaf= fen haben fich auch die Gelehrten viel ben Ropf gerbrochen; einige haben ge= meint, fie follen als Ballaft bienen. ondere halten fie für eine Art Schleif

ftein gum Begen ber Schnabel.

Die Weber wären wahre Mufter von

Charafter, wenn es in ihren bicht be-

bolterten Städten immer friedlich gu= ginge. Das fann man ihnen benn auch teineswegs nachjagen, befonbers nicht bem fog. Diod in Ufrita, ber die Webefunft zwar in hervorragenofter Beife verfteht und burch fie ein Bilb bon bezaubernber Unmuth fchafft, aber bafür gantischer veranlagt ift als feine Beschwifter. Es find fleine Teufelchen, biefe Diods. Bahrend bas Barchen noch beim Reftbau ift, geht oft ber Saber icon an, und jumeilen muß bie Arbeit unterbrochen werben, bamit ein regelrechter Rampf den Streit ichlich= 3ft bas Beibchen wiberfpenftig, fo wird ber junge Chemann brutal. Bu ben höchften Beluftigungen gehört es, bag bas eine bas anbere geschicht beim Schwang ergreift und eine Weile in ber Luft gappeln lägt; bann freifchen fie por Beranigen, bag es eine Art hat. Bird ber Gefoppte frei, fo fturgt er fich natürlich auf feinen Qualgeift und reift ihm bie ichonften Febern aus. Gelbftverftändlich find folche Rämpfe unter ben Mitgliedern berichiebener Familien noch häufiger als zwischen Mann und Beib, und manche junge Chegattin em= pfängt ihren herrn Gemahl in bedentlich abgeriffenem Buftande, nachdem er fich einen Ausflug aus bem Refte gestattet hat. Sonft aber find Fleiß und Frohsinn die hauptzüge in dem Charafter ber Webervögel, Die fie gu einer höchst sympathischen Thiergruppe ma= chen, und man nimmt fogar ihre nicht besondere gefangliche Begabung mit in Rauf, wenn man bie unberwüftliche Sangesfreudigfeit beehachtet, mit ber fie ihren großen Botaltongerten oblie=

## Die Affaire Joubert.

Man fchreibt aus Paris: Das ift nicht die große "Uffaire" in Franfreich. Der Angeklagte ift fraglos schuldig, ber Thatbeftand ift bolltommen flarge: ftellt, und bezweifelt wird nur bie Gerechtigfeit ber Gefete. Der Solbat Joubert ift bolltommen bisgiplinblind, er ift ehrlich, meift gehorfam, aber un= fähig, ber militarifchen Ordnung und ibrem Dienste fich angubaffen. Geit ber erften Woche feines Dienftes figt er in Strafe, und biefe Strafen verschärften fich bis gum Bagno und ftiegen bort bon Fall zu Fall in furchtbarer Brogreffion. Mis Joubert megen eines neuerlichen Disgiplin-Berbrechens por bas Rriegsgericht geftellt wurde, batte er bereits 60 Nabre Bagno querfannt befommen, alfo lebenslanges Bucht= haus. Und ba machte er ein Enbe; er riß einen Anopf bon feiner Jade und marf ihn bem Prafibenten an ben Ropf. Man fragt ihn, weshalb er bas gethan habe. Joubert antworiet: "Um ju fterben. 3ch habe genug." 3ou= bert wurde gum Tobe burch Erfchießen berurtheilt.

Mus bem Plaiboper eines Staatsanwalts. - "Schon lange. meine herren, ift ja ber Ungeflagte mit ber Rafenfpige im Berbrecheralbum gestedt!"

- Treffenbe Bezeichnung. -Rommerzienrath Deper hat brei abeLeiftungen des zweiten Bewußt:

(Bon Dr. med MIbert Doll.)

Es gibt Leute, bie, während fie nach benten ober fich ber Phantafie überlaffen, mit bem Bleiftift ober ber Feber allerlei Beug auf's Papier frigeln. Gie felbft achten gar nicht barauf und er= tennen bie Rrigeleien erft, wenn fie fie nachher feben. Es gibt aber auch Ber= fonen, die hierbei nicht nur frigeln, fon= bern gang berftanbige Dinge nieber= ichreiben, ohne zu wiffen, bag und mas fie ichreiben. Man bezeichnet biefen Borgang als automatifches Schreiben. Diefes tann burch lebung bei bagu veranlagten Berfonen weiter ausgebilbet werden. Automatifch werden in biefer Beife mitunter Dinge gefchrie= ben, beren fich die Berfon felbft nicht mehr erinnert. Gine hierzu geeignete Berfuchsperson frage ich, mas fie Frei= tag vor acht Tagen zu Tisch gegeffen hat. Sie weiß es nicht anzugeben; auf= gefordert, Die Untwort niederzuschreis ben, fcreibt fie automatisch die Borte: Safenbraten mit Robl. Gine genauere Rachforschung ergab die Richtigteit. Gi= nen gebildeten herrn fragte ich, wann bie Schlacht bei Sempach mar. Er wußte es nicht, aber automatisch schrieb er die Bahl 1386 nieber. 3ch fage einer Dame eine gange Reihe Bab len bor und bitte fie, biefe gu wiederho= len. Gie ift biergu nicht im Stanbe. Aufgefordert, automatisch bie vorgefag= ten Bahlen aufzuschreiben, tommt fie biefem Befehle richtig nach. Die auto= matifch niedergeschriebenen Dinge ftel= len natürlich einen Theil unferes Geeleninhalts bar. Wir bezeichnen biefen als Unterbewußtsein, bas bie feelischen Borgange enthält, beren wir uns nicht erinnern, mabrend bas Oberbewußt= fein alles umfaßt, wofür wir Erinne= rung befigen. Die Spiritiften fennen bas automatische Schreiben fcon lange und bezeichnen es als mediumifti= ches Schreiben. Die Thatfache, Daß mitunter auf Dieje Weise Dinge mitge= theilt werden, beren fich bie Mebien nicht erinnern, und die fie nicht gu fa= gen vermögen, hat bie Spiritiften bagu berleitet, bas mediumiftifche Schreiben als einen übermenichlichen Borgang aufzufaffen und ihn auf die Ginmir lung bon Beiftern gurudguführen.

Nebst bem automatischen Schreiben ift die Sppnose ein Mittel, nachzuwei= fen, daß unabhängig bon unferem ge= wöhnlichen Bewuftfein, bem fogenann: ten Oberbewußtsein, Borgange in uns ablaufen, Die einen Theil unferes Gee= leninhalts bilden, und die wir eben bem Unterbewußtfein gufchreiben. In melcher Weise Ober= und Unterbewußtsein zuweilen unabhängig bon einander arbeiten, moge ein Experiment beweifen, bas ich bor einen Reihe bon Jahren machte. E erhalt in ber Sppnofe ben Befehl, am 16. Dienftag bon bem letten Dienstag an gerechnet beim Gintritt in mein Bimmer bie Unwefenden mit Schimpfworten gu tituliren und mir bie Uhr weggunehmen. Diefe Gua= geftion wurde nach Berlauf bon 16 Wochen richtig ausgeführt. Rontrol erperimente beweifen, bak eine folche Berfon in ber 3mifchengeit nicht im Stande ift, bas Datum anzugeben, wann fie ben Befehl ausführen foll; vielmehr findet ein gang tompligirtes Mbgablen ber einzelnen Dienstage im

Unterbewuftfein ftatt. Groß ift bie Bebeutung bes Unterbewußtfeins für bas Befinden und für Arantheitszuftande bes Menfchen. Borgange, beren fich bie Berfon nicht mehr erinnert, üben ihren Ginflug wirtfam aus. Gine Person hat bes Nachts ei nen aufregenden Traum. Gine Rach wirtung zeigt fich barin, bag die Berfon ben gangen Tag über von Ungft gefühlen geplagt wird und ichwere Beflemmungen auf der Bruft fühlt. Gie felbft tann ben Inhalt bes Traumes gar nicht angeben. Man fann aber theils durch Shonotifirung, theils auf andere Beife bas thatfachliche Borhandfein diefes Traumes und feine Ginmirtung auf bas Befinden ber Berfon nachweisen. Traume haben in fol cher Weise einen großen Ginfluß. Richt weil die Berfon, wie man oft angibt, "mit bem linten Fuß guerft bas Bett berlaffen hat", ift fie am Tage reigbar und miggeftimmt, fondern weil fie bes Rachts bon einem Traumgebilbe ge= plagt murbe, bas im Unterbewuftfein feine Wirfung am Tage ausübt. In folder Beife haben Traume für bas Wohlbefinden eine nicht gu unter= ichagende Bedeutung, und befonbers hat auch bas Studium fünftlerifcher Träume biefe Unnahme bestätigt. Das hupnotifche Experiment ift ein verhalt: nigmäßig einfaches Mittel gur Erfah rung biefer Berhaltniffe. Man fagt ber Berfon im hypnotischen Buftanb, bag fie nach dem Erwachen recht schlecht, abgefpannt und reigbar fühlen murbe, baß fie an biefer ober jener Stelle Schmergen und fonftige Beichwerben empfinden würbe, und bei genügenber Empfänglichfeit tritt bas Suggerirte ein. Die Berfon erinnert fich ber Guggeftion nicht; biefe wirft vielmehr im Unterbewußtfein weiter. Bang ebenfo finden wir, bag auch im gewöhnlichen Leben unterbewußte Borgange eine große Bedeutung geminnen. Der Efel ben einzelne Berfonen bor manchen Speifen empfinden, ift in bielen Fallen auf Mehnliches gurudguführen. Diefe Borgange reichen oft bis in die Rindheit gurud. Mus irgend einer beftimm: ten Urfache trat einmal beim Genuß einer Speife Gtelgefühl ein. Es mar a. B. ber Magen ichon überlaben, als bie Berfon noch die Speife effen follte. Die wirfliche Urfache gerath in Bergeffen= heit, bas Etelnefühl beim Benuffe biefer Speife bleibt aber bas gange Leben hindurch beftehen. Richt anders ift es mit bem nerbofen Erbrechen, an bem

einzelne Berfonen beim Benug be=

ftimmter Speifen, anbere fogar beim

Benug aller Speifen leiben. In abn=

Liebe zeigt fich bie Bebeutung unterfes

mußter Borgange allenthalben. Sier= auf beruht es, bag fo oft bie Liebe bon bem Berftanbe felbft gemigbilligt wirb, bas aber bie Berfon fich bem Banne nicht entziehen tann. In biefe Gruppe gehören auch Fälle von Sympathie und Untipathie, Die wir beim Menfchen, aber auch bei Thieren finden. Gin fleiner, noch gang junger hund murbe in einer Familie aufgezogen und hier mit aller erbentlichen Sorgfalt und Liebe behandelt. Mur ein Anabe, beffen Berhalten faft an moralischen Irrfinn grenzte, benahm fich ftets auf bas grau= famfte gegen bas Thier. Er qualte und ichlug es ohne jebe Beranlaffung. Das Thier wurde balb gegen alle Berfonen fehr zutraulich; ber Anabe tam, als ber Sund erft menige Monate alt mar, aus bem Saufe. Nach mehreren 3ah= ren fam der Anabe wieber einmal in's haus, und taum hatte ber hund ihn erblidt, fo fturgte er mit Erbitterung auf ihn los. Das Thier hatte niemals borher einem Menichen etwas zu Leibe gethan. Ungunehmen ift, daß ber Un= blid des Anaben, ber ben hund früher fo fehr geplagt hatte, biefen gu bem Buthausbruch beranlagte. Da ber hund aber erft wenige Monate alt war, als er bas lette Mal ben Anaben fah, ift nicht anzunehmen, bag er eine flare Erinnerung an ben Anaben hatte, als er ihn bon neuem erblidte. Bahrichein= lich ift es viel mehr, ba sich ber gange Borgang im Unterbewußtfein abfpiel= te. Im Unterbewuftfein mar bie Borftellung bon bemAnaben bei bem bunbe borhanden, und biefer unterbewußte Borgang führte bei bem Unblid bes Anaben bas Beitere berbei. Sympa= thieen und Untipathieen bes Menschen Eindrüden abhängig, er sich längst nicht mehr erinnert bie und im fclummern, ja, wir burfen an= nehmen, bak Vorgange in ber Rindheit manchmal die Bahl bes fpateren Berufes beeinfluffen. Der Unblid bon Far-

Belgier Ceulemans und Reffels gu ih= rer Silfe 42 Rongofoldaten. ben fann in folder Beife eine Reigung Dundafana fonell gu erreichen, fuhren jum Malen herbeiführen. fie nicht bie ichwer ichiffbaren Gluffe Saben wir nun gefehen, in welcher Mongola und "Schwarzes Baffer" Beife mitunter unterbewußte Borgan= inauf, fondern fuhren ben Rongo bin auf bis nach Dobo bei Bumba und marichirten bon ba in nördlicher Rich ung auf Dundafana. Alls fie icon Die Baulichteiten ber Fattorei erblichten, famen ihnen gablreiche Garbige, bie bie Uniform der tongoftaatlichen Golbaten trugen, entgegen. Ceulemans und Ref: els, die glaubten, bag biefe Farbigen Solbaten von Badart und Genfels aus ber Fattorei feien, eilten ohne Dig trauen auf die Farbigen gu, als biefe ploglich auf fie ichoffen und die Weißen jammt ben Kongosolbaten, noch ehe fie an ihre Bertheidigung benfen tonnten, niebermegelten. Die Ungreifer maren feine anderen, als bie menschenfreffen: ben Bubja, die ingwischen die Fattorei angegriffen und die beiden meißen Lei= ter ber Fattorei Babart und Glenfels und ihre 25 Leute und Golbaten er= morbet hatten. Gie hatten bie Baulich feiten und bie Leichen berInfaffen außgeplündert, fich ber Waffen und Muni= tion bemächtigt und in schlauer Berech= nung, daßRongotruppen fommen wür= ben, bie Uniformen ber getöbteten Ron= gotruppen angethan. Rur zweien far= igen Goldaten ber gu Silfe gefanbten Truppe gelang es, bem Blutbabe gu entwischen und einen Boften bes Ctaa= tes zu erreichen. Die bier Beigen unb die 65 Rongofoldaten find aufgefreffen rudguführen war. Die Frau murbe in einen tiefen hupnotischen Zuftand ver= worden. Diefe Greigniffe haben fich im Unfange Ottober b. 3. abgespielt: ber Leiter ber Sanbelsgefellichaft im Mongalabeden, ber schneibige Lothaire, ift am 16. Oftober, fobalb er biefe Bor= gange erfuhr, mit 300 Mann nach Dundafana marichirt, um bie Morber gu beftrafen, auch Rommanbant Fiebes hat gegen die Budja eine Straferpebi= tion entfendet. Diefe Erpeditionen werben fein leichtes Spiel haben, benn bie Bubja find burch ihre Bilbbeit und Todesverachtun- am Rongo gefürchtet. \* Der beutiche Arbeiter, Saus= unb Ruchenmadchen, beutsche Miether, ober veutsche Runbicaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Unzeige in ber "Abenbpoft".

Menfdenfreffer im Rongoftaate.

Rrantheitszuftanben Beranlaffung ge-

ben, daß aber andererfeits die geschickte

Benugung bes Unterbewußtfeins auch

bas befte, ja vielleicht bas einzige Mit-

tel barftellt, jene Rrantheitszuftanbe

jum Schwinden gu bringen.

gefreffen worben find. Der ber Bruf auch für weitere Rreife beachtensmerth er melbet, bak auch 65 Rongofols bedeutenden rechtsfeitigen Bufluffes bes licher Weise sind schwere 3wangsvor= Rongo, beffen Baffer bie fruchtbaren ftellungen, Lähmungen und viele an= Bebiete bes Bargalabegirts bemaffern.

baten eine Fattorei inne in Dundafana am ichwargen Baffer, einem Bufluffe ber Mongala, ber von Nordoften nach Sübwesten fließt. Geit einiger Zeit waren ihnen bie urwilben Bubja, mit zweifellos in ahnlicher Beife benen fie Sandel trieben, feindlich ge= finnt und fo melbeten bie beiden Sanbelsvertreter bem Befehlshaber bes Unterbewußtsein Rongobegirtes, bem Rommanbanten Fiebeg, ihre gefährdete Lage. Er ent= fendete unter bem Befehle ber beiden

ge auf Krantheilszustände und allerlei Reigungen im Leben wirken, fo wollen wir andererfeits nicht vergeffen, bag in gang gleicher Weife bas Unterbewußtfein auch eine Bebeutung für bas Bohlbefinden bes Menfchen hat. Gin Theil jener Borgange, die man heute als Beilfuggeftion bezeichnet, berläuft im Unterbewußtfein. Nehmen wir je= manb mit ftarfen Ropfichmergen an, ber fich in einem tiefen hynotischen Buftand befindet, und bem in biefem Buftand bas Schwinden eines Schmerzes fuggerirt wirb. Wir finben bann, bag ber Betreffende nach bem Ermachen feis ne Borftellung mehr bon ber Sugge= ftion hat; er erinnert fich berfelben nicht mehr, und bennoch zeigt fich ihre Wirtung in ber Unterdrudung bes Schmer= ges. Gie mirtt unterbewußt. Aber in noch biel intereffanterer Beife ift neue= rer Zeit ber Berfuch gemacht worben, das Unterbewußtsein zur heilung von Arantheitszuständen zu verwerthen. In Betracht tommen hierfür gerabe jene Rrantheitszuftanbe, Die fich an irgend einen Borfall fnupfen, ben bie Perfon nicht mehr anzugeben weiß. 3ch erinnere mich einer Frau, bie an nervoferAppetitlofigfeit litt. Gie tonnte nicht mehr angeben, worauf biese qu=

fest, und hierbei gelang es, gu ermit= teln, bag der Appetit gang ploglich geichwunden war. Gines Tages - es waren icon mehrere Jahre vergangen - war der Aronleuchter im Zimmer herabgefallen, und an bemfelben Tage murbe bie ftart erichredte Frau appetit los. Unicheinend hatte ber Schred feine Rachwirtungen hinterlaffen. Jebenfalls aber tnupfte an biefen Borgang nun die Appetitlofigfeit als ein bauernbes Rrantheitssumptom an. Die Erfenntnift ber cigentlichen Beranlaffung gum Auftreten eines Rrantheits. in.nptomes ift aber oft eine Borbedin= gung für beffen Befeitigung. Go feben wir benn, bag man in neuerer Beit er= folgreich ben Berfuch gemacht bat, Arantheiten nervofer Ratur baburch gu befämpfen, bag man ben hypnotischen Buftand benutt, um Borgange wieber in Erinnerung tommen gu laffen, bie bie eigentliche Beranlaffung gu ber Rrantheit waren. In folder Beife ift man bei manechn Lähmungen, bei 3mangsvorftellungen und vielen ande= ren Rrantheitszuftanden borgegangen, berenAuftreten ber Wirtung bes Unterbewußtseins jugeschrieben murbe. Die Batterientunbe lehrt uns, bag bie fleinen Lebewesen felbft oft bas Bift erzeu= gen, bas ihren Untergang herbeiführt, b. h. bag bie Batterien, die bem Men= ichen schablich find, oft bas Mittel felbft liefern, bas ben letteren rettet. Mehn= lich erkennen wir, bag unter ben feeli= ichen Rräften bes Menichen Vorgange im Unterbewußtfein gwar häufig gu

Möbeln, Teppiden, Ocfen und Baushaltungs-Gegenständen, bie mir auf Abgablungen von 81 per Boche

Es ift icon furg berichtet worben, daß vier Belgier am oberen Ubangi im Rongoftaate von ben Ranibalen au f= feler Rongo-Regierung fünrglich gugegangene amtliche Bericht bes General= gouberneurs über biefen Borgang ift baten ber Menfchenfreffe rei gum Opfer gefallen find und befagt im Befentlichen Folgenbes: Die Untwerpener Gejellichaft bes Obertongo ift im Beden bes Mongala thatig, eines bere Dinge zu erlfaren, ja auch in ber Die beiben Sanbelsvertreter Babart Liebe zeigt fich bie Bebeutung unterbes und Glepfels batten mit einigen Gal227 & 229

FURNITURE E CARDET CO.

Jedermann hat Kredit.

Zeit vergeht! Jett ist die Zeit, einen Bargain zu erhalten in Gefen und einzelnen Stücken Möbel, welche von dem Geschäft der Saison übrig geblieben sind.

Reichlicher Kredit wird gewährt.



Große Ranen Dat Beig-Deienwerth \$10-in Dies jem Berfauf..... 4.66

THE

Bar Fixtures,

Drain Boards,

fowie Binn, Bint, Meffing, Aupfer unt allen Ruchen: und plattirten Gerathen Glas, holy, Marmer, Porzellan u. f.w

Berfauft in allen Apothefen au 25c 1 Bib. Bor

1190ft Madifon Et., 3immer 9.

Straus & Schram.

136 und 138 W. Madison Str.

ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten

jeugen, bag unfere Breife fo niebrig als bie

Central Wisconsin

ift unübertrefflich für Meierei : Betrieb, Bichgucht unb

47,000 Ader find noch fibrig in biefer hubiden Ge-gend, zu fehr niedrigen Breifen und gunftigen Bedin-gungen. Erfurfionen geben bier jeden Dienstag

Monaten ausgesucht. Wegen weiterer Einzelhriten wen be man fich an C. F. WENHAM, Gen'l. Land Agt. bibbm 186 A Sab Giarf Straze, Chicago, Ja

Schuhverein der hansbeliger

gegen ichlecht gablende Miether,

Branch Terwilliger, 566 N. Ashland Ave.
M. Weiss, 614 Racine Ave.
C Lemks, 69 Catalbort Ave.

371 Barrabee Gir.

allgemeine Landwicibicaft.

perfaufen. Gin Beiuch mirb Gud über.

Bir fibren ein bollftanbiges Bager bon

niebrigften finb.



Mainp und perfett in jeber Gingelheit - 6: Pocher für Sart- und Weichfohlen - Rochherb-garantirt Beigmaterial gu fparen, mit jeber Berbefferung für leichtes San- Q.66 tiren-werth \$15-in biefem Berfauf .....

> H. Claussenius & Co. Konful B. Clauffenius.

Grbichaften

Bollmachten 3 unfere Spezialität.

Su ben letten 30 Jahren haben mir über 20,200 Erbschaften regulirt und eingezogen

Borichuffe gewährt. Wechiel. Boftgahlungen. Fremdes Geld. General-Agenten bes Horddeutschen Llond, Bremen.

Melteftes Deutsches Konsular=. Rotariats: und Gefchaftsbureau.

Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Conntags offen von 9-12 Uhr.

99 Clark Str.,

Schiffsfarten mit allen Dampfichiffsalinien. Bollmachten notariell und tonsularisch.

Grbschaften

regulirt; Boridug auf Berlangen. Deutsches Konsular=

und Rechtebureau, 99 Clark Str. Officefinnden bis 6 Uhr Abbs. Conntags 9-19 Borm.

CLE GLE I ransatiantique Frangofifde Dampfer-Linie. Ante Dampfer biefer Linie machen bie Meife regelmußig in einer Woche.
Schnelle und bequeme Linie nach Gubb utichland und ber Schweig. 71 DEARBORN STR.
Maurice W. Kozminski, Ses Beitens.

84 La Salle Str. Schiffsfarten

ju billigften Breifen. Begen Musfertigung von Bollmachten, notariell und foujularifd

Erbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Borfouf ertheilt, wenn gewünfcht,

wenbet Guch bireft an Konfulent K. W. KEMPF.

Lifte pon ca. 1000 gejuchten Erben in meiner Office. Neutsches Konsular=

und Rechtebureau. 84 La Salle Strasse. Conntags offen bis 12 Uhr.

2511 bls 2519 Archer Ave. i Blod weftlid von Salfted Strafe. Tel. South 382,

Möbel, Teppiche, Defen, Varlor = Einrichtungen

und Steingutwaaren, Lampen u. Gijenwaaren.

Wir führen nur solide dauerhafte Waaren von feinster Urbeit und Geschmack und berechnen allerniedrigfte Preife.

Freies Auskunfts-Bureau. toftenfrei folletifrt; Medisjaden alle Art prompt ansgeführt. frau Pinkham brachte ihr Bilfe.

fran W. E. Parton, Moungtown, Mord. Datota, beschreibt, wie fie nach der Beburt ihres Cochterdens um die Wiedererlangung ihrer Befundheit rang:

"Werthe frau Dintham: - Mit Dergnügen füge auch ich mein Zengnig Ihrer Lifte bei und hoffe, dag es Undere dazu veranlaffen wird, Ihre foftliche Urg. nei zu gebrauchen.

"Mach der Beburt meines Cochterdens, por drei Jahren, blieb ich fehr leidend. 3ch hatte den weißen flug in hohem Grade, litt an drudenden Schmerzen, die immer heftiger murden, bis ich feinerlei Bausarbeit mehr verrichten fonnte. Außerdem hatte ich fast immer Kopfschmergen und Sowindelanfälle. Der Monatsfluß mar übermäßig und trat alle 14 Tage ein.

"Ich ließ mir von einem tüchtigen 21rate Medicinen verordnen, aber diefelben halfen mir nicht. Mein Suftand fing eben an, mir ernfte Beforgnif einzuflößen, als ich Ihre Unzeige in einem Blatte las. 3ch ließ mir fofort eine flasche von Tydia E. Pinfham's "Degetable Compound" fommen und nachdem ich zwei Drittel derfel, ben eingenommen hatte, fühlte ich mich derart gebeffert, daß ich noch zwei flaschen bestellte. 21s ich drei flaschen gebrancht hatte, fühlte ich mich fo gefund und fraftig wie nur je zuvor.

"Es ift meiner Unficht nach die befte Urgnei für weibliche Schwäche, die jemals angezeigt worden ift und ich empfehle fie jeder frau, die leidet wie ich."

Die Mutterschaft ift ein munderbares Ereignig und viele frauen gehen demfelben vollständig unvorbereitet entgegen. Die Beburt braucht, wenn Alles in Ord. nung ift, feine Schreden für die frauen gu

frau Pintham bietet ihren Rath allen frauen, die guter hoffnung find, frei an und derfelbe ift zweifellos der werthvollfte, der überhaupt gu haben ift. Wenn frau Parton vor dem Wochenbett an frau Pint. ham gefdrieben hatte, murde fie fich viele Schmergen erfpart haben. frau Pint. ham's Udreffe ift Lynn, Maff.

## Telegraphische Notizen.

Juland.

- Laut Nachrichten aus Dawfon, Mlasta, foll bie Bundesregierung um Bilfe für die nothleibenben Rlondite= Goldgraber erfucht werben.

- Mus bem Gelbichrant ber "Firft National Bant" in Afhburnham, Maff., wurden bon Ginbrechern, nach Sprengung mit Dynamit, etwa \$2000 ge= raubt.

- Die Cheleute Beter Bengtfon und Frau bon Wanamirgo, Minn., bas altefte Baar im Staate, find beute im Alter von etwa 95 Jahren gestorben. Beibe ftarben innerhalb einer Stunde.

- Räuber brangen nächtlicherweile in ben Bahnhof ber Babafh-Bahn gu Berlin, bei Springfield, 3ll., und iprengten die Geldfpinde mit Dynamit. Es ift nicht genau bekannt, wie viel fie

- Das Erste, was ber, jüngst orga= nifirte Stahl="Truft" that, mar, bag er ben Preis für Draht und Rägel um \$2 pro Tonne erhöhte. Es ift unmög= lich, Stahlbraht anderswo, als bom "Truft" u taufen.

- Das Bundes-Obergericht ent= fchied ben Prozeg gegen ben Cincin= natier Raufmann hermann Red wegen Diamantenfchmuggles, im Gegenfat gur unteren Inftang, jugunften Reds, ba fich die Diamanten noch an Bord bes Schiffes befunden hätten, als Red perhaftet murbe.

Musland.

In München ftarb ber frühere preußische Ministerpräfident Bray-Steinberg.

- Polizeipräfibent b.Windheim hat bas Auftreten ber ehemaligen Gelieb= ten bes Bantnoten-Falfchers Grun= thal, Ella Golt, auch im Berliner Olympia=Theater verboten.

- Rönig humbert von Italien foll bom Negus Menelit von Abeffinien ein in freundschaftlichem Tone gehaltenes Schreiben bekommen haben, worin fich berfelbe erbietet, Alles gu thun, um bie Grengfrage ju fchlichten.

- Raiferin Auguste Victoria prä= fibirte in Berlin ber Gigung eines Ro= mites, welches die Errichtung von Beil= anftalten für Schwindfüchtige unter fich hat. Die Sigung fand im Balais bes Reichstanglers Sohenlohe ftatt.

- In gang Deutschland wurde bie jüngfte Nummer bes Parifer "Figaro", megen eines, bem Rem Dorter "Bud" entnommenen Bilbes tonfiszirt, welches den deutschen Raiser in Gestalt ei= nes Wilbschweines zeigte, bas burch bie Dichungeln bricht.

- Raifer Wilhelm erflärte in einer fürglichen Unterredung mit bem Bra= fibenten bes beutschen Reichstages, bie Unfammlungen ruffifcher Truppen an ber beutschen Grenge hatten blos ben Zwed, das Schmuggeln zu verhüten.— Der Raifer erwiberte auch ben jungften Befuch bes frangösischen Botschafters, Marquis be Roailles, und unterhielt fich eine volle Stunbe mit ihm.

- Rach ber amtlichen Statistit ber handelsborfe in London wurden im berfloffenen Jahr 11 Millionen Pfb. Sterling in Golb aus England nach ben Ber. Staaten exportirt, nach Deutschland aber 123 Millionen. -Die gefammte Baaren-Ginfuhr Englands war im borigen Jahre 177 Millionen Pfb. Sterling größer, als bie Musfuhr. Trop bes Gintommens bon englischem, im Ausland angelegtem Rapital, bas auf 500 Millionen Dollars jährlich gefchatt wirb, gilt biefe Sanbelsbilang für bebenflich.

> Dampfernadrichten. Mbgegangen.

Boulogne: Werfenbam, von Rotterbam nach New York.

Alle in New York anlangenben Dampfer, bie fammtlich bedeutenbe Berfpatung haben, melben bon gera: bezu unerhörtem Sturmwetter.

Der Norbb. Lloyd hat beschloffen eine neue regulare Dampferlinie amischen Seattle, Wash., und Hongtong eingurichten.

## Lotalbericht.

Bolitif und Berwaltung.

fort mit den Comnibip : Organisationen innerhalb der Stadtgrengen!

Die Mildlieferungen an die County:

Dermaltuna. In ber geftrigen Gigung bes Counthrathes gab es wieder eine lange De= batte megen der Bergebung ber Milch= Lieferungen an die County-Unftalten. Diese gebrauchen im Laufe bes Jahres eima 118,000 Gallonen Milch, es han= belt fich fomit bei bemRontratt um eine Musaabe im Betrage bon gehn bis awölf Taufend Dollars. Bei ber erften Ausschreibung des Kontraktes war das niedrigfte Angebot bon der Solftein Dairy Co. eingereicht worden, die nur 8 Cents per Gallone verlangte. Diefer Betrag war bem Counthrath zu niebrig borgefommen, und ein Romite, welches man beauftragte, Die Milch ber Solftein Dairy Co. zu untersuchen, berichtete bann auch, daß biefelbe bon geringerer Qualität fei, als der Kontratt bor= schreibe. Es wurde bann bie nochmalige Ausschreibung des Kontraktes ange= ordnet. Bei Eröffnung ber Ungebote ftellte fich geftern heraus, daß die Sol= ftein Dairy Co. ihr Angebot auf 91 Cents erhöht hat. Bartlett & Chedue berlangen 91/2 Cents, Newton Bros. und D. S. Wentelmann je 10 Cents, Chefielb 10% und Beter Sanfen 111/2 Cents. Em Laufe ber Debatte ergab es fich, baf ber Geschäftsführer ber Counth=Berwaltung, Herr Healh, feit Ab= lauf bes alten Kontraftes im offenen Martt die angeblich nicht fehr gute Milch ber Holftein Dairn Co. für Die County-Anstalten gefauft hat. Für einen Antrag, nun ben Kontraft boch ber Solftein Co. jugufprechen, murben nur 7 Stimmen abgegeben, bagegen 6. Bur Unnahme wären 10 Stimmen erforderlich gewesen. Für die Bergebung bes Rontrattes an Bartlett & Shedue ftimmten nachher 8 bon ben 13 anwe= fenben Countypätern. Erledigt ift bie Ungelegenheit mithin noch nicht, und bis auf Weiteres bezieht herr healy bie

Mild noch immer bon ber holftein Co. Der County-Architett wurde angewiesen, Plane für Die Unbringung weiterer Fahrftühle im Counth=Be= baube auszuarbeiten.

Der bon ber "Civic Feberation" er= nannte Gefammtausschuß gur Faffung eines Amendements-Borfchlags gur Staats=Ronftitution, in Bezug auf Die Berschmelzung ber Stadt= und Coun= typerwaltung zu einem einheitlichen Bangen, hat geftern feine erfte Sigung abgehalten. Die borliegenbe Frage wurde vorläufig von einem allgemei= nen Standpuntte aus befprochen, mo= bei man bielleberzeugung gewann, baß bie Abichaffung aller Townfhip=Orga= nifation innerhalb ber Stadtgrengen unter allen Umftanben angeftrebt mer= ben muffe. Bu naherer Erörterung bes gangen Reformmerts murbe ein aus Richter M. F. Tulen, John S. Miller, Harben B. Hurb, H. S. Tows le, G. R. Blig, George 2B. Sunt, G. S. Reith, Charles S. Cutting, Geo. 2. Douglas beftebenber Reuner=Musichuk ernannt, ber paffenbe Borichläge machen foll, an Sand beren bann bie tonftitutionellen Amenbements ent= worfen werben follen.

\* \* \* Der ftabtrathliche Musichuß für Li= gensangelegenheiten hat beschloffen, bem Plenum bie Annahme ber Orbi= nanzvorlage zu empfehlen, welche verfügt, daß die Gishandler für jeden Ab= lieferungswagen eine Jahres-Lizens bon \$10 bezahlen follen.

Folgenbe Strafen werben binnen Rurgem ein neues Bflafter erhalten:

Charles Place bon Franklin Stra= ge bis 5. Abenue; Rhodes Abe. bon 35. bis 39. Strafe; Deftliche und Weftliche Allen öftlich von 35. Strafe, Calumet Abe., South Part Abe.; 23. Late Strafe, bon Afhland Abenue bis Weftern Abenue; Bart Abe. bon Afhland Boulevard bis G. Leavitt Str.; Baulina Strafe von B. Late Strafe bis nördl. Linie ber Allen füdlich bon Ringie Str.; R. Ribgeman Abe. bon Dhio Strafe bis Chicago Avenue; Samper Abenue bon Chicago Abenue bis Ringie Strafe; 2B. Erie Strafe bon Roble bis Union Strafe; R. Mag Strafe bon Late Strafe bis 168 Fuß nördlich bon Carroll Abe.; Carpenter Strafe bon Mabifon Strafe bis Rin= gie Strafe: Desplaines Strafe bon harrifon bis Ringie Strafe; Weft 12. Strafe bon S. halfted Strafe bis S. Afhland Abe.; Divifion Strafe bon n. Clark Straße bis zum Fluß; Chi= cago Abe. bon Clart Strafe bis gum Fluß; 3llinois Strafe bon Clart St. bis Dearborn Abe.; La Galle Abe. bon Ringie Strafe bis Illinois Str.; R. Bermitage Abe. bon Mabifon Str. bis Irving Bart Boulevard; R. 41. Court bon Irving Bart Boulevard bis Montrose Abe.; N. 40. Abenue bon Weft Late Strafe bis 112 Fuß füb= lich von Ringie Str.; W. Jadfon Str. von Belt Linie-Bahn bis S. 48. Ave.; S. Man Strafe bon 63. bis 67. Str.

Ber im Bernf fein Sinfleifch ftrapagiren, ober off Wer im Bernf sein Sissseisch frabgairen, oder oft pat aufpleiben, oder dem Unwerter fic aussiehen nus, der wird leicht eine Erfältung, oder durch Diaffebler ein Magenleiben bekommen. Anfangs mag das Uedel unbedeutend erscheinen: lätzt man es jez doch ansteben, so kann es zur gefährlichten Arantbeit werden. Datum treffe, man rechtreitige Borfebrungen. Richt nur als sicheres Seilmittel, sondern auf als anerkannter Schul gagen alle durch unregels mäßige oder angestrengte Lebensweise entstehenden. als anertanner Gung Rebensweise entstehenden mäßige ober angeftrengte Lebensweise entstehen ungepreibel find St. Bernard Rrauterpillen unschähnen. Gur 25 Cents bei Apothetern zu haben. bibo

## 3dentifigirt.

Bener Mann, welcher borgeftern auf einer Bant im Lincoln Part tobt aufgefunden murbe, ift jest bon einer, Rr. 237 W. Ohio Straße wohnhaften Frau, in beren Rofthaus er wohnte, als ein gewiffer Ostar Grouleg ibenti= figirt worben. Reben ber Leiche fanb fich ein Fläschchen bor, bas Rarbolfau= re enthalten hatte, woraus man foließt, daß Gelbftmorb borliegt.

Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.

Die freibrief . Grabicher erleiden eine neue Wiederlage.

Strafenbahn- Eigenthums. Die wohlangebracht bie Dahnung des Manors nach dem ersten entscheis denden Sieg über die stadtrathlichen Freibrief=Grabicher mar, fortan dop= pelt wachfam und allezeit auf ber but zu fein, auf daß man schließlich doch nicht eines ichonen Tages bon ber Befolgichaft ber Strafenbahn=Magnaten überrumpelt werde, das hat bergeftrige Abend in eflatanter Weise gezeigt. Ganglich unerwartet reichte nämlich Alberman Rimbell, bon ber 27. Ward, eine neue Freibriefverlangerungs: Orbinang ein, beren Beftimmungen, ihres auf Täuschung berechneten Flitterwertes entfleibet. weiter nichts als eine etwas abgeschwächte zweite Auflage ber berüchtigten Enman=Borlage war. Der rechtlich bentende Theil Des Gemeinderaths ließ fich benn auch nicht bon bem Freibriefwolf im Schafspelg bubiren; nach einem turgen, fcharfen Wortgefechte murbe bie Orbinang mit 33 gegen 27 Stimmen bem einst bon John Powers und feinen Freunden ge= wiffermaßen gum Scherz aus ehrlichen Leuten zusammengesetten Romite für Rathhaus = Angelegenheiten über= wiesen, bas jest in ber nächften Stadtrathsfigung über alle ihm un= terbreiteten Freibrief = Borlagen, ben Gefchäftsregeln bes Saufes gemäß, gu berichten hat. Go verlangte es Alber=

man McInernen, und bas Plenum nahm feinen Untrag ohne Beiteres an. Für ben bon Alberman Dath ge= ftellten Antrag, Die Rimbell=Ordinang bem Rathhaus-Romite zu überweifen, ftimmten bieallbermen: Renna, Cough lin, Coot, Gunther, Alling, Fitch, Ballenberg, Jadfon, Cloibt, Connor, No: bat, Beilfuß, Surt, Reagle, Manpole, Rahmer, Smulsti, Rung, Almart, herrmann, Sirfd, Griffith, Cannon, Schlate, Butler, Reichardt, Bond, Sproul, Babenoch, Relfon, Mavor, Miora, Math.

Dagegen ftimmten: D'Brien, Martin, Murphy, Fid, Bennett, Cullerton, Biewer, Dubblefton, Colfon, Francis, Little, Ziehn, Tuite, Walsh, Dbernborf, Brennan, Conlon, Saber= torn, Powers, Brown, Mangler, Ly= man, Olfon, Rimbell, McCarthy, Mc=

Inernen und D'Arch. Rurg gusammengefaßt lautet ber Inhalt ber Rimbell-Orbinang wie folgt: Die Freibriefgerechtsame ber ber= ichiebenen Strafenbahngefellichaften follen bis gum 31. Dezember 1946 ber= längert werben, für welches Brivilegium Die Gesellichaften ber Stadt bom gehnten bis zum zwanzigften Jahre 3 Progent, bom zwanzigsten bis zum brei= Bigften Jahre 4 Prozent, und für ben Reft der Frift 5 Prozent ihrer Bruttoeinnahmen zu gahlen haben. Dagegen fällt die bisherige Ligensgebühr bon-\$50 pro Jahr und Wagen fort. Das Fahrgelb foll für bie nächften zwanzig Sabre 5 Cents Die Berfon betragen für Benutung mahrend ber frühen Morgen= und Abenoftunden muffen aber Fahrfarten für 25 Cents fechs bertauft werben. Das betreffen= be Stragenpflafter ift bon ben Bahngefellichaften in Reparatur gu halten ober neu zu legen, und zwar muß Letteres alle zehn Jahre einmal geschehen. Bei Ublauf ber Freibrief= gerechtsame fann bie Ctabt bas gange Shftem fäuflich übernehmen, wobei ber Preis von drei unparteiifchen (Finich)

gern bestimmt werben foll. Alberman Rimbell hielt eine gewal tige Philippita zu Gunften ber Orbis nang, bie er mit Stolz als fein ureige= nes Machwert bezeichnete. Der Stabt= bater meinte, bag bas Plenum fich nicht länger feige bor bem Stragen= bahn=Broblem verfriechen, fondern bie Löfung besfelben endlich einmal ener= gifch anfaffen folle. Seine Borlage laffe beiben Parteien bolles Recht wi berfahren, und einem Manor, ber es ma= gen follte, fie gu betiren, murbe grundlich beimgeleuchtet werben, wenn ihn etwa nach Wiebermahl gelüfte. Schließ: lich beantragte Rimbell, daß bie Ordinang an ben Befammt-Musichuß für

Strafen und Gaffen bermiefen merbe. Alberman Math, bon ber 34. Warb, erhielt gunächft bas Wort und gab fei= nem Borrebner eine Antwort, Die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. "Diefe Ordinang ift die fchlimmfte Bauernfängerei, Die jemals im Stadtrath berfucht worden ift. Alber= man Rimbell will uns ergablen, baf er biefelbe gang allein ausgetlügelt hat, mahrend es boch burchaus feinem 3meifel unterliegt, bag bieBorlage ben offigiellen Stempel ber Strafenbahn= gefellschaften trägt. Wo jest allerwärts ber Widerruf bes Allen=Gefetes ber= langt wirb, und bas Bolf nichts bon einer Freibriefverlängerung miffen will, folange biefes Biel nicht erreicht ift, würde ich mich wahrlich schämen, für eine Orbinang, wie bie Rimbell= fche, gu ftimmen! 3ch beantrage beren Berweifung an bas Rathhaus-Romi= In bemfelben Ginne fprach bann auch Alberman Jacion, von ber 4. Ward, mahrend bie Albermen Dubble: fton. Mangler und McGnernen ihrem bebrängten Rollegen und Gefinnungsgenoffen Rimbell gu Bilfe eilten und für beffen Borlage eintraten. Wie Lettere bann ichlieglich abgethan murbe, ift bereits Gingangs erwähnt

Gine weitere fleine Ueberraschung bereitete Alberman herrmann geftern Abend bem Stadtrath, indem er eine bon ber Borfen-Firma F. 3. Lamfon Brothers & Co., S. B. Duncanfon, Samuel A. French u. A. unterzeichnete Betition einreichte, worin bas Blenum gebeten wirb, fich bon ber Staatslegis= latur bas Recht zu fichern, bas Eigen= thum aller Stragenbahnlinien antaufen au fonnen, beren Freibriefe im Jahre 1903 ablaufen. Die Betengu einem Synbifat bereint, wünschen bann fpaterbin einen auf 25 Jahre lautenben Freibrief erwirten, um bie Linien, unter recht

gunftigen Bebingungen für bas Bubli= fum, auf eigene Rechnung ju führen. Die Bugeftandniffe, welche man ber Stadt machen will, find folgende: Der Fahrpreis foll mahrenb ber gangen Ein Syndifat jum Unfauf des gefammten Freibriefdauer 5 Cents Die Berfon betragen, doch haben die Rondutteure in ben frühen Ubend= und Morgenftun= ben 10 Fahrfarten gu bem Breife bon 30 Cents zu vertaufen. Die Umfteige= farten find auf allen 3meiglinien und nach jeder Richtung bin, giltig. Boli= iften und Feuerwehrleute in Uniform follen freie Tahrt haben. Das Bahnbett und bas Pflafter inmitten ber Strafe muß bom Synbifat in gutem Buftand gehalten mer= ben und es foll auch bie Gin= führung gerillter Schienen ftattfinben. Bei Ablauf ber Freibriefgerechtfame foll die Stadt bas Recht befigen, bas Gigenthum ber Bahnen gum Roften= preise gu übernehmen. 2118 Gicherheit für bie ftritte Erfüllung ber einge=

> Dollars binterlegen. Alberman McJuernen griff bie Betition heftig an; er meinte, fie bezwecke weiter nichts, als bie Strafenbahnge= fellschaft zu prellen - eine Unschau= ung, bie auch noch bon mehreren an= beren "Gang" = Mitgliedern getheilt murbe. Es murbe viel hin= und her= schwadronirt, bis Alberman Jacion feine Amtstollegen barauf aufmertfam machte, bag borläufig alles Reben, "für die Rat" fei, da die Betition ja felbft ausbrudlich erft Erwägung berlange, nachbem bas Muen-Gefet miberrufen fein murbe. Und fo murbe benn fchlieflich bie Betition ebenfalls bem Ausschuß für Rathhaus-Angele=

gangenen Berpflichtungen will bas

Syndikat die Summe von \$100,000 in

Baar und gute Sicherheit für 1Million

genheiten überwiesen. Das Romite für Del=, Gas= und elettrische Beleuchtung empfahl dem Blenum die Unnahme ber bon Alberm. Movaf am 27. Juni v. J. eingereichten Ordinanz, welche der "Illinois Tele-phone & Telegraph Co.", einer mächtigen Rivalin ber "Bell Telephon Co. und ber "Chicago Telephon Co.", ei= nen fünfzigjährigen Freibrief gewährt. Gemäß ben Bestimmungen Diefer Dr= binang, über beren Schidfal in ber nächften Stadtrathsfigung entichieben werden foll, foll ber Pachtpreis für Telephone in Geschäftshäufern jährlich nicht mehr als \$80, in Privathäufern nicht mehr als \$50 betragen, mas ge= gen bie bisherige Preisberechnung eine Ermäßigung bon bollen 50 Prozent fein murbe.

Der Untrag bes Alb. Rahmer, bon ber 15. Ward, ben County-Anstalten in Dunning bas ftädtifche Leitungsmaf= fer toftenfrei gu liefern, wurde bem Finang=Ausschuß überwiesen. Gbenfo ber Alberm. Alling'iche Antrag, bas Umt eines ftabtifchen Stragenbahn=

Erperten zu ichaffen. Gin Berfuch Alberm. Smulsfi's, unter Aufhebung ber Gefchäftsregeln bes Haufes die städtische Bauordinang bahin gu amendiren, bag bie Fopers und Wandelgange in allen Theatern, Rongerthallen und öffentlichen Berfammlungslotalen ftets frei gehalten werben muffen, murbe mit 32 gegen 25 Stimmen abgewiesen. Die Ungele= genheit ging an bas Juftig-Romite.

Der Romptroller wurde angewiesen, berBribewell und ber "John Borthy": Schule bie Summe bon \$14.000 aus bem General-Fond gur Berfügung gu ftellen, ba die vorjährige Berwilli= gung nicht genügt, die laufenden Untoften gu beden.

Sierauf erfolgte Bertagung nächsten Montag Abend.

## Columbia-Frauenberein.

In ber Aurora-Turnhalle, an Afhland Abe. und Dibifion Gtr., beran= ftaltet am nächften Samftage, ben 14. Januar, ber auf ber Nordweftfeite wohlbefannte Columbia-Frauenberein einen großen Breis-Mastenball. Gin reiches und intereffantesUnterhaltungs= programm ift für die Festlichfeit auf= geftellt, und auch fonft find bie umfaffendften Borbereitungen getroffen mor= ben, fobag jeber Theilnehmer ficher fein tann, Bergnügen und Unterhaltung in Sulle und Fulle gu finden. Fur die schönsten Mastentoftume find viele werthvolle Preise ausgesett, welche um Mitternacht gur Bertheilung tommen follen. Dem Bergnügungs=Musichuß gehören bie nachbenannten Damen an: Maria Sammel, Brafibentin; Thereje Berns, A. Beiber, B. Behbet, A. Anüppel und A. Ruehl.

Di. Edula' Teftament. Beim Nachlaggericht ift geftern bas Teftament bes am 2. Januar in feiner Bohnung, Dr. 720 Roben Strafe, ber= ftorbenen Bianofabritanten Mathias Schulg gur Bestätigung eingereicht morben. Der Werth ber Sinterlaffen= fchaft ift mit \$38,000 angegeben, wo= bon eima \$20,000 aus beweglichem Gi= genthum beftehen. Laut teftamentarifcher Berfügung foll bie Erbichaft gu gleichen Theilen unter Die Wittme und bie fechs Rinder bertheilt werden, je= boch fteht ber Erfteren mahrend ihrer Lebenszeit auch ber ausschliefliche Be= fit bes Bohnhaufes gu, borausgefest. baß fie fich nicht wieber verheirathet.

## Un die Grandjury.

Unter ber Anflage bes Raubüber= falles in zwei Fällen ift ein gewiffer William Walfh von Polizeirichter Cberhardt unter \$2000 Burgichaft an's Rriminalgericht verwiesen und außerbem wegen Unfugs ju einer Gelbbufe bon \$100 berurtheilt morben. Als Unfläger traten ber Rr. 602 harrifon Strafe wohnhafte Morris Birfd und ein gewiffer John Clan, von Rr. 581 B. 13. Str., auf, welche befundeten, bag Balfh fie in ber Gyl= vefter Racht an Throop unb 13. Str. überfallen und beraubt fatte.

Ernbe Grfabrungen.

Ehen, welche die betheiligten Parteien nicht befriedigt haben,

Richter Gibbons bewilligte geftern bas Scheibungsgefuch ber Frau Fannie G. Daggett, Die pon ihrem Gatten, %0= feph Morry Daggett, megen ihr gutheil geworbener graufamer Behandlung be= freit werben wollte. Der Bittftellerin wurde auf ihren Bunich geftattet, wie= ber ihren Madchennamen: Fannie G. Smith, annehmen gu durfen. Die nun= mehr gefchiedene junge Frau ift eine Tochter bes berftorbenen Richters Gib= nen Smith. . Sie berheirathete fich mit Daggett, einem reichen jungen Nem Morter, im Jahre 1896. Das junge Paar lebte bis jum Marg 1898 in bem lugurios eingerichteten Metropole= Sotel hierfelbft. Der Glang ihrer Umgebung mog aber für bie junge Frau Die brutalen Mighandlungen nicht auf, welchen fie bon ihrem Bat= ten angeblich ausgesett murbe. Im Marg borigen Jahres flüchtete fie bor bem Unhold, und jest ift fie ihn glud= lich los. Geftern Abend ift in aller Stille ber

junge George M. Bullman bon bier nach bem Guben abgereift. Geine Gattin Lynah, geb. Fernald, mit ber er feit noch nicht fünf Monaten verheira= thet ift, foll angeblich beabsichtigen, bemnächft eine Scheidungsflage anban= gig gu machen. Die geborene Fernald war befanntlich por Jahr und Zag mit Walter Canger Bullman, bem 3mil= lingsbruder ihres jegigen Batten ber= lobt, während diefer in einem gleichen Berhaltniß ju Dig Felicite Oglesby ftand, einer Tochter bes befannten Er= Gouverneurs bon Minois. 2118 es nach bem Tobe bes alten herrn Bullman ruchbar murbe, wie wenig biefer bon feinen Zwillingsfnaben bielt, mach= ten bie herren Oglesby und Gernalb ben Beziehungen, in welchen ihre Toch= ter gu ben "Enterbten" ftanben, fchleu= nigft ein Ende. Der Menich fann in= beffen feinem Schicfal nicht entgeben. Lynah Fernald traf in einem öftlichen Babeort mit bem Bruber ihres Ent= lobten gufammen, und bie Beiben ba= ben fich bann gegenseitig getröftet. Sie heiratheten einander und bezogen eine hubiche Billa bei Freehold, R. 3. - Jeht find bie Honigmonde verflogen, und Frau Lynah foll, wie gefagt, gu ber Ginficht gefommen fein, baß fie boch beffer gethan hatte, auch ben zweiten Bruber gu meiben. - Balter Sanger Bullman ift übrigens ebenfalls ichon in ben Safen ber Ghe eingelaufen. Er hat die Tochter eines in San Francisco anfäffigen Bantiers mit feiner Sand

## "Capitan Drenfus."

Die Aufführung bes bon Ernft Ba= cully berfaßten Genfations=Schaufpie= les "Rapitan Drenfus" hat am letten Conntag in ber Apollo-Salle bor bre= chend bollem Saufe ftattgefunden. Sun= derte von Perfonen, die nicht mehr Gin= lag finden tonnten, mußten am Gin= gang gur Salle enttäuscht wieber um= tehren. - Aber Die Borftellung wird wiederholt werben, gunächft am tom= menden Freitag, ben 13. Januar, in der Aurora-Salle, deren fachtundi= ger Berwalter, Herr L. Schindler, Die Gefellichaft für Diefe Aufführung ge= wonnen hat. herr Schindler hat am Sonntag ber Borftellung in ber Apol= lo-Salle beigewohnt und babei bie lleberzeugung gewonnen, bag bas Stud bes herrn Bacully fich als "ein Schla= gang ungewöhnlicher Urt erweifen wird. Die Rollenbesegung wird am Freitag Diefelbe fein, wie am letten Sonntag, nämlich:

Miß Stone, beren Gesellichafterin . Ratho L Major Forzinetti . 300 : Balter Brown, Lizie's Cousin Ludwig Gr Arch Ward, bessen Freund . 311g. Diener bei Drevius . 688. genen-Wärter . . . . . . 

## Südfeite: Turnerichaft.

Die "Gubfeite Turnerschaft" wirb am nächften Samftage, ben 14. b. M., in ihrer Salle, Freibergs Opera Soufe, Dr. 182 22. Str., einen großen Breis= Mastenhall peranitalten. Es follen babei fowohl an bie fconften Grubben. wie auch an die beften Gingelmasten icone und werthvolle Preife gur Ber= theilung tommen, und um puntt 12 Uhr werben Bring und Bringeffin Rarneval ihren feierlichen Gingug hal= ten. Das Romite für biefes Feft hat bie umfaffenbften Bortehrungen troffen und wird nichts unversucht laf= fen, um einem Jeben bie Gelegenheit wird feinen 5. Breis = Dastenball au bieten, fich in echt narrifcher Gefell= icaft foitlich zu amufiren. Mufit und auch für bie Erquidung bes inneren Menfchen burch Speise und Trant wird gleichfalls nach beften Rräften Gorge getragen werben.

## Gin Brotfrieg.

Dem Borgeben ber Brice und ber Albrich Bafing Co. Folge leiftenb, bringt jest auch die Beigler-Junge Bating Co. ein Brot in ben Dartt, bas für nur 2 Cents per Laib berfauft wird. Wie herr Beigler, ber Prafibent ber Firma ertlart, fest Diefelbe bei biefem Breife an ber Baare Gelb gu, fie fieht fich aber genothigt, ber Ron= furreng bie Spige gu bieten. Das billige Brot enthält weber Schmalg, noch Dild, noch Buder und ift beshalb me= niger schmadhaft, als die theurere Sorte, aber bom fanitaren Standpuntt foll fich gegen bas Gebad nichts ein= menden laffen.

\* Un Roben und Madifon Strafe glitt geftern Abend Frau Emma 211phenbett bon Rr. 89 G. Roben Strake auf bem ichlüpfrigen Bürgerfteig aus und tam so unglücklich zu Fall, daß sie das linke Bein brach. Die Berlette fand im County-Hospital Aufnahme.

Briefliche Beftellungen pünftlich beforgt.

Fur Mittwoch: Alles für 3 Cents.

8 30A lange "Honeh Comb" Hanbtilder, werth 5c, für 6 30A breiter ungebleichter Muslin, per Yd.
18 30A breiter ungebleichter Muslin, per Yd.
18 20A breiter ungebleichter Muslin, per Yd.
18 20A breiter Butrgel - Scheuerbürften für Inatitete Zuderlöffel, ichone Muster transöflighe Schub - Dreffing, per Flasche zummet Stirt Binding, 2 Hards für Racichinen - Zwienn, 2 Spulen für Berlmuttertnöpte, 2 Dunend für Inational Lachgentücker, mit bunter Kante, 2 für

Alles für 8 Cents.

Sc echtschivarze fleeced Ainberstrümpse, per Paar 8. Canton Flanell Kinder-Unterhosen, mit Spiken-Pelak, der Paar 28. Canton Flanell Kinder-Unterhosen, mit Spiken-Pelak, der Paar 28. Tamen Gunmusichube, in 2 derschiedenen Sorten, Größen 28. die 25. der Paar 5. des Gunterhosen der Ander Spiken der Spiken der Ander Spiken der Spik

Alles für 13 Cents.

Brighton Caffimere Dannermugen, mit boppelten ieht mit schöner Spine, für : extra gute Mähden-Gummnichuhe, Größen 12—2, per Paar tra schwerze gebiechtes 8-4 Sheeting, per Pard intelinene "Hud"-Hanbtücher, mit Fransen und schöner Borte, das Stild für anntt eiserne Aeffel mit Dedel, Japanische Theefannen in 3 Größen "Gleftening Erem" Mobelbolitur 25c "Barege" Schleierstoffe, der Pard 25c ichones Kuching, per Pard 25c Speren-Hospitalger, für

Mues für 18 Cents.

39c reinwollene ichwarze Lamen = Strümpfe, mit geripptem Bein, per Paar 35c Flanclette Kinder-Ractivolen, alle Größen, per Paar 58c reinwollene "Ratural" Männer = Unterhemben, mit seibenem Band, 58e reimvollene "Ratural" Manner - Unterhemben, mit seidenem Band, nub mit Perlmutterfnöpfen, für 38c sollene flece lined Anaben-Unterhemben und Hofen, Gr. 24—34, sür 38c vollene blaue Cheviot-Anaben-Anichosen, Größen bon 4 — 14 Jahren, für 35c Domet Anaben - Blusen, mit großem Seilor-Aragen, sür 38c mit Flamell gefürterr Kinder-Schuhe, in allen Farben, Größen 1—4, der Paar Bolle Größe Damen-Unterröde, mit schöner Borte, sür 7 Fuß lange Paque Eli Sbabes, sür 5 Duart Granite Berlin Sauce Pans, mit Dedel, für 601as Estors, mit Plaschen, complete mit Ständer, für 83öllige, nidelplattite Scheren

Groceries.

Bieboldts bestes XXX Minnesota Patentmehl — garantier bas beste, bas gemacht wird, ber 243-Bib. Sad 50e — \$3.98 per foß Belbes oder weißes Kornnicht, Afb. . 1e Beste Qualität gerollter Safer, Afb. 2e Errra fanch frangof cured Jwetiden, Afb. Ge Fancy beiße R. Q. gedorrte Aepfel, Afb. 10e

## Berhaftung mit Sinderniffen.

3mei Detettives wollten geftern Nachmittag einen gewiffen Charles Brown, welcher beschulbigt ift, einen Ginbruch in Fairfield, Ja., berübt gu haben, in einer Wirthschaft an Des= plaines Strafe feftnehmen. Der Be= fuchte entichlüpfte jeboch, rechtzeitig gewarnt, burch eine Sinterthur und entfloh in ber Richtung nach ber Mabi= fon Strafe gu. Tropbem bie Behei= men ihm mehrere Rugeln nachfandien, blieb ber Berfolgte nicht fteben, fonbern rannte schlieflich in bas hanmartet Theater-Gebäude himein und lief die fieben Treppen bis unters Dach hinauf, mahrend ihm einer ber Detettives, Ra= mens John Flynn, dicht auf bem Fuße folgte. Brown ftieg eine nach ber Dach= lute führende Leiter hinauf und gelang: te fo auf bas Dach. Dorthin folgte ihm auch Flynn und alsbann fam es swischen ben beiben Männern gu einem verzweifelten Ringen, bei bem fchließ= lich ber Berfolgte unterlag. Brown wurde in ber Zentralftation eingesperrt, um mahrscheinlich noch heute die Rud= reife nach Fairfielb angutreten.

## Bobithat ward Blage.

Unter ben Sanden bon Frau Dr. Elizabeth Carnen und ber Rrantenwarterin Nevelle, welche fie wiber ihren Willen fünftlich gu füttern fuchten, inbem fie ihr Milch in bie Rafe pumpten, ift geftern im Irrenhaufe gu Dunning bie Patientin Sarah Maden gestorben. Diefelbe mar im November borigen Jahres nach ber Unftalt gebracht worben und hatte fich feither andauernd gemeigert, irgend welche Nahrung gu fich gu nehmen. Gie murbe beshalb in ber angebeuteten Weise fünftlich am Leben erhalten, ift aber fchlieglich in Folge ihres gewaltfamen Straubens gegen bie vermeintliche Bohlthat, bie man ihr erwies, einem Sirnfclage erlegen.

## Großer Preismastenball.

Der Ifabella Frauen-Berein, ber fich auf ber Gubfeite einer außerorbent= lich großen Gonnerschaft rühmen barf, am tommenben Samftage, in ber Upollo-Salle, 256 Blue Jeland Abe., nabe 12. Strafe, abhalten. Der feft= gebenbe Berein hat noch mit jeber bon ihm beranftalteten Festlichfeit bewiesen, baß er mit Recht ben Ruf genießt, großartige Gaftlichfeit gu üben, und ber nächfte Mastenball wird ficherlich hiervon feine Musnahme machen. Da werthvolle Preise ausgesett find, wird es an originellen Masten nicht fehlen.

## Fecte Turnier.

In ber Turnhalle, Ro. 684 Wells Str., fand am Sonntag bas monatliche Handicap=Turnier ber Fechtsettion ber Chicago=Turngemeinde ftatt. Folgenbe Turner gingen baraus als Gieger her=

Floret-Fechten: 1. Breis, Geo. Freibert; 2. Preis, C. Walbbott; 3. Preis, M. G. Seeger und F. Sofelb. Gabel-Jechten: 1. Preis, A. G. Seeger; 2. Breis, F. hofelb; 3. Preis, L. G. Greiner.

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus- und Rüchenmäbchen, beutsche Miether, ober beutiche Runbichaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Unzeige in ber "Abenbpoft".

## Der fanadifde Becher.

Er fehnt fich lange icon guriid nach Balifag.

Chrwürden Thomas B. Gregorn, ber bor vier Jahren aus Salifar, Roba Scotia, als Pfarrer an die Erlöfertirche ber hiefigen Universaliften (Warren Abe. und Roben Str.) berufen wurbe, fehnt fich nach Salifar gurud. In Canaba hat man ihn ben ameritanischen Beecher genannt. Bier ift feine Gemein= be und besonders der Bermaltungsrath berfelben anscheinenb barüber im Unflaren gemefen, ob er jenen Beinamen megen feiner Beredtfamteit ober aus anberen Grunden erhalten hat. Um fich über biefen Buntt Gewißheit gu berschaffen, bat man sich nun mehr um bas Privatleben bes Pfarrers ger fümmert, als bemfelben lieb war. Er behauptet, daß er fich nicht bas un schuldigfte Vergnügen machen tonnte ohne daß man fich im hohen Rathe ber Gemeinde barüber eingehend aufhielt Sogar, bag er gumeilen im Rreife feiner Familie eine Bartie "Guchre" ober "Schwarzer Beter" fpielte, habe man ihm berargt. Geftern Abend trat nur ber gute Mann vor bie versammel Gemeinde hin und machte feinem ge preften Bergen Luft. Falls er no feinem bereinftigen Ableben in 1 Simmel tommen follte, fagte er, würde er fich am Gingang bes Lotals fofort ertundigen, ob es auch bort eis nen "Auffichtsrath" gebe. Antworte man ihm bejahend, fo würde er bitten, daß man ihn lieber "nach unten" führen moge. Sier auf Erben ichon wolle er lieber ohne Gemeinberath in Salifar leben, als unter ber Aufficht eines

folden in Chicago. Das in fo außergewöhnlicher Form borgebrachte Entlaffungsgefuch bes Seelforgers murbe einhellig angenoms men, foll aber erft im April in Rraft treten.

Der Rudtritt bes Pfarrers Gres gorn bon feinemamt erinnert übrigens an ben bor etwa 30 Jahren erfolgten bramatischen Abgang eines beutschen Zeitungsmannes Namens Diet aus Wheeling, W. Ba. - herr Diet rebis girte in ber genannten Stabt bamals eine bon einem Burgerverein berausgegebene Morgen-Zeitung. Auch er hatte mit bem Berwaltungsrath viel Truba fal und Rummernig auszustehen. Gines Tages beschloß er, bie Laft nicht länger zu tragen, und am nächsten Morgen enthielt bas Blatt ftatt bes sonftigen schwungvollen Leitartitels nur bie turge Rotig: "Geht ihr alle gum I-, ich für meine Berfon gebe nach Teras." - Gin Bigilang-Romite bas noch bor ber Lunchzeit bon ben Attionaren bes Blattes organifirt wurde, tonnte nur feftftellen, bag herr Dies bas bon ihm entworfene Programm, fo weit er felber babei in Frage tam, bereits ausgeführt hatte.

## Bandalismus.

In ber nacht bon Conntag Montag haben Diebe ober übermut Taugenichtse bie Bronze=Platten ftohlen, mit benen bie Gas-Rande ber auf ber Beftfeite bes flabtifchen Bibliothet-Gebäudes verziert waren Die Ablöfung ber Platten muß ein giemliches Stud Arbeit gemefen fein und es fpricht nicht gerabe für Dachfamfeit ber Poligiften bes viers, bag biefe Arbeit auf bem elettrifch beleuchteten Plage ungeftort gethan werden fonnte.

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendy

## Abendvoft.

Erfdeint täglich, ausgenommen Sonntags. Detausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft"-Gebarbe ..... 203 Fifth Ave. Smilden Monroe und Mbami Str. CHICAGO.

Melephon Ro. 1498 unb 4046. Durch unfere Trager fret in's haus geliefert modentlid .. 6 Gents Babrlid, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Jahrlid nad bem Muslande, portofrei ........ 85.00

Das Berbienftfpftem im Rongreffe.

Das alljährliche Scheingefecht gegen bas Bivilbienftgefet ber Ber. Staaten ift auch in biefem Jahre wieber aufge= führt worden. 2818 das Abgeordneten= haus als Gesammtausschuß die foge= nannte Omnibusborlage berieth, ftellte ber Rentucher Epans ben Antrag, Die Gelber für bie Bivilbiensttommiffion Bu ftreichen. Es wurde ihm entgegen= gehalten, ein Gefet tonne nicht baburch unwirtsam gemacht werben, bag bie gu feiner Musführung nöthigen Mittel nicht bewilligt würden. Die Zivildienft= tommiffare tonnten in ben Gerichten auf Muszahlung ihres Gehaltes flagen und würden ihre Forderung burch= feten. Ohne die Richtigkeit biefer Musführung zu beftreiten, beharrten bie Beutepolitifer auf ihrem Untrage. Gie behaupteten, es werbe ihnen beharrlich jebe Belegenheit bermeigert, bie Biber= rufung ober Abanberung bes Bivilbienfigefebes felbft zu beantragen, und beshalb feien fie gezwungen, auf Um= wegen ihrem Ziele zuzuftreben. Schließ= lich fiegten fie mit 67 gegen 61 Stim=

In ber eigentlichen Berathung ber Omnibusbill machte jedoch bas Saus feine Enticheibung wieber rudgangig. Mit 119 gegen 95 Stimmen murbe ber Poften für die Zivildienstemmiffion wiederhergestellt. Das geschah beshalb, weil bei ber Abstimmung jeber Abge= ordnete mit feinem namen aufgerufen wurde, feine Babler alfo erfahren tonnten, wie er gestimmt habe. Da waate es taum ber vierte Theil ber Boltsbertreter, für bas Beutefnftem einzutreten, wohl aber briidte fich mehr als bie Salfte gang und gar bon ber Abstimmung, um weber bie "Crante," noch bie "Bhois" bor ben Ropf gu

Dehr als 50 Republifaner ftimmten nur beshalb bafür, ber Zivildiensttom= miffion ben Brottorb boch gu hangen, weil fie bem Prafidenten einen Wint geben wollten. Es ift nämlich ichon bor Monaten angefündigt worben, baß Serr DeRinlen bie "zu weit gehenben" Anordnungen feines Vorgangers Clebe-Tanb aufheben und etwa 20,000 Bun= besamter ben republikanischen Politi= tern wieber ausliefern merbe. Much ber Finangfetrelar Bage, ber in Chicago immer ben großen Zivilbienftre= former fpielte, fprach fich öffentlich ba= bin aus, bag bas Berbienftinftem "über Gebühr" ausgebehnt worben fei. Dann dam aber ber Krieg bagwischen und ber Brafibent fanb feine Beit, ben Bun= fchen ber "Worfers" Rechnung zu tra= gen. Db er jeht auf ihre ungebulbige Mahnung achten wird, muß fich schon

Gehr weit wird er ihnen inbeffen auf teinen Wall entgegen fommen. Denn bas Nerhienftinftem bat fich in allen Ameigen ber Bunbesbermaltung fo borguglich bewährt, und ben höheren amten fowohl wie ben Genatoren und Abgeordneten fo viel Erleichterung perschafft, bag es nicht mehr zu er= duttern ift. Die Memter find feine Beuteftiide und gehören nicht bem Gie-

in ben nächften Tagen herausftellen.

## Athemveridwendung.

Muf bie gefdriebene Berfaffung, wie bie Bibel tann fich fo giemlich Se= ber berufen, gleichviel ob er eine gute ober eine fchlechte Cache verficht. Denn was nicht in ihr brin fteht, tann man Teicht genug in fie hineinlefen, und was nicht mit ichwarzen Lettern gebruckt ift, tann man vielleicht "amiichen ben Zeilen" finben. Auch bie Stlavenhalter ftugten fich auf bie Ber= faffung und behaupteten, bak jeder ein= eine Staat das Recht habe, sich bom Bunde abgutrennen. herr Rarl Schurg hat baher gang recht, wenn er bie Frae. ob die Ber. Staaten laut ihrer Berfaffung Eroberungs= und Unter= dungspolitit treiben burfen ober nicht, als nebenfächlich betrachtet und aar nicht erft erörtert.

Dagegen wird im hohen Bunbesfe= nate amifchen ben in biefer Rorperichaft febr gablreichen Rechtsgelehrten ber "Berfaffungspuntt" recht lebhaft be= procen. Der Senator Platt bon Connecticut hat ben Lehrfat aufgestellt, bag bas ameritanische Bolt alle Rechte und Gewalten eines fouberanen Bolfes hat, und fraft feiner Couveranität auch Groberungsfriege führen, anbere Bolfer unterwerfen und fie beherrichen barf, obne ihnen bas Burgerrecht gu verleihen. Dem greifen Republikaner ar bon Maffachusetts, ber burchaus nicht zu ben wörtlichen Berfaffungs= gern gehört, geht aber biefer Un= pruch boch zu weit. Rach feiner Unficht it wohl bas ameritanifche Bolt foube= ran, aber es hat auf niemanben, alfo ach nicht auf benRongreß und benBra= benten berBer. Staaten, feine gange uberänität übertragen. Ginen Theil rfelben bat es bem Bunbe, einen an= en Theil ben Gingelftaaten gegeben ind noch einen anbern hat es fich felbit ehalten. Bu welchem Zwede ber und gegrunbet wurde, ift in ber Berung ausbrudlich angeführt, nam-"um eine volltommenere Ginheit ellen, bie Gerechtigteit einzurich= , bie Rube im Innern gu fichern, für gemeinfcaftliche Bertheibigung gu en, bie allgemeine Wohlfahrt gu bern und uns und unferen Rach= men bie Segnungen ber Freiheit gu haffen." Rirgenbs fteht etwas ba= bag bem Bunbe auch bie Gewalt eben ift, frembe Bolter gewaltfam

gu unterwerfen und gegen ihren Bil= len gu beherrichen. Bielmehr follte biefe Gewalt nach ber Unschauung bet Berfaffungsurheber bon Niemanbem ausgeubt werben, weil fie unfittlich und berrucht ift und gegen ben Beift ber Unabhangigfeitsertlarung berftößt. Leiber hat aber ber Cenator Soar

felber für bie "Unglieberung" Sawaiis

geftimmt und fich baburch in Biber=

fpruch gut feinen eigenen Musführungen gefest. Weil er bas berausfühlt, muß er weiter gu beweifen fuchen, bag gwifchen ber Ungliederung Samaiis und ber Eroberung ber Philippinen ein gro-Ber Unterschied ift, und bas führt ihn gu einer Saarfpalterei, bie feiner Ber= faffungsauslegung berhängnifboll wirb. Wenn bie Bunbesgewalt auf eine Infelgruppe Befchlag legen barf, die 2000 Meilen von der Westküste der Ber. Staaten entfernt ift, fo tann fie offenbar bie ameritanische Flagge noch 4000 Meilen weiter tragen und auch auf ben Philippinen aufpflangen, ohne bie Bewohner jener Infeln um ihre Buftimmung ju fragen. herr hoar ift fich einfach ber Tragweite feiner Hand= lungsweife nicht bewußt gewesen, als er für bie Anglieberung Samaiis ftimmte. Erft fpater hat er eingefeben, welche Folgen bie "Expansion" haben tann. Statt aber feinen früheren 3rrthum offen einzugestehen, sucht er ihn gu bemanteln, und besmegen fällt feine Beweisführung gegen alle ferneren Groberungen gu Boben. Wer ben Teufel felbst berbeigerufen bat, tann ibn nicht baburch wieber bannen, bag er ihm bie Bibel borhalt. 3meifellos haben bie Gründer bes

norbameritanischen Freiftaates an bie Unterjochung frember Bolter nicht ge= dacht. Ihre Republit follte bon bem alten romifchen Raubstaate fehr ber= schieden sein und auf ben bamals neu erfundenen "Menschenrechten" fu-Ben. Wenn aber in ben Gobnen nicht mehr ber Geift ber Bater wohnt, fo merben auch die Absichten ber Rater hinfällig. Die Begeifterung für "Frei= beit, Bleichheit und Bruberlichfeit, welche ben Musgang bes borigen Sahrhunderis tennzeichnete, ift an Schwelle bes zwanzigften fraftlos bingefunten, und an ihre Stelle ift ber Erwerbsfinn getreten. Es hat alfo wahr= scheinlich teinen Zwed, bas heutige ameritanische Bolt an bie Ibeale gu mahnen, Die ben Urhebern feiner Ber= faffung borfchwebten. Wohl aber wird es mit ber Beit erwägen, welchen Ruten ihm bie Musbehnungspolitif bringen fann. Benn ibm giffernma= Big ber Beweis geliefert wird, bag ber Sandel, welcher angeblich ber Flagge folgt, in Dollars und Cents nicht an nahernd fo viel einbringt, wie ber Ro-Ionialschwindel toftet, wenn ihm nezeigt wird baß es bei ber Sache ein bergwei= felt fcblechtes Beich äft macht, bann wird es bie Flagge mohl von felbft wie= ber herunterholen.

## Die Tegtilinduftrie in Connecticut.

Der Bericht bes arbeitsftatiftifchen Umtes bes Staates Connecticut für bas Sahr 1898 ftutt fich auf Erhebun= gen über ben Betrieb in 564 Fobrifunternehmungen bes Staates. Diefe Fa= briten beichäftigten im Berichtiabre 65,669 Berfonen, gegen 61,952 im Borjahre - eine Zunahme bon rund 6 Prozent; an Löhnen wurden ausbe= gahlt \$32,498,659, mas im Bergleiche gum Borjahre einer Zunahme bon 14.6 Prozent gleichtommt.

Besondere Beachtung wird in bem Berichte ber Tertilinbuftrie geschentt. Die Baumwollmaarenfabriten hatten für bas Berichtjahr 1,098,068 Spin= beln aufzuweisen, gegenüber ben 951,= 007 Spindeln im Jahre 1890 - eine , Bunahme von 15 Prozent in acht Sab= ren. Die Löhne beanspruchten im Jahre 1898 31.1 Prozent bom Werthe ber Brobuttion, mabrend fie im Sabre 1890 nur 29.4 Prozent vom Werthe ber bergeftellten Waaren ausmachten. Behn Prozent ber "Banbe" maren Anaben und Mabchen unter fechszehn Jahren.

Der Werth ber Produttion ber Bollwaareninduftrie bes Staates ftellte fich für bas Jahr 1898 auf \$11,887,227. wovon 22 Prozent auf Löhne entfielen: für Wirtwaaren ftellen fich biefe Bah= len auf \$3,630,550, begm. 26.7 Bro= gent; für Geibenwaaren auf \$7,488, 485, bezw. 26.5 Prozent. Alle vier Induftrieen haben einen Brobuttions= werth bon \$38,546,797 aufzuweisen, und gahlten hiervon 26.5 Brogent in Geftalt bon Arbeitslöhnen aus.

Befchäftigt waren in biefen bier Inbuftrien insgesammt 31,535 Personen, bon benen 15,493 weiblichen Geschlechts waren. Die Befferung ber Lage in ben Textilinduftrien im Bergleiche gum Borjahre mar nicht groß, aber die auffteigende Bewegung ber= fpricht anzuhalten im neuen Jahre.

## Radlaffige Gejetgebung.

Seit wir in ben Befig neuer Rolo= nien und neuer Mündelvölter getom= men find, scheinen unfere Staatsman= ner in Bafbington feine Beit mehr übrig zu haben für bie alten Befigun= gen und Pfleglinge ber Nation: Wenn Rinber neues Spielzeug erhalten, fo wird bas alte in ben Winfel geworfen. In folder Lage fieht fich jest Alasta, es mag aber auch fein, bag nur bas Bewußtfein, bag in Mlasta, beffen Staatwerbung noch in fo weiter Ferne liegt, boch politisch nichts zu machen ift, ju ber Gleichgiltigfeit und Rach= läffigfeit führte, Die man jest Masta gegenüber an ben Zag legt.

Bogu bas führen fann, bas ertennt man aus ben Berhandlungen bes Re= prafentantenhaufes bom 4. Januar. An genanntem Tage lag eine Bill bor, welche borgab eine Revision und Bufammenfaffung ber Befege für Masta gu enthalten und für bie unmittelbar por ber Weihnachtsvertagung bes Rongreffes bie fofortige Unnahme unter Aufhebung ber Regeln berlangt morben war. Die Bill mar von bem 3llis noifer Abgeordneten Warner einge= reicht, bon ben Alasta-Rommiffaren (angeblich) ausgearbeitet, vom Generalanmalt gehilligt und bon bembaustomite für Befetrevifion einftimmia gur Unnahme empfohlen worben. Dit einer fo ftarten Fürsprache schien ihre fofortigeUnnahme gefichert und es war wohl mehr Bufall ober Laune, bag ber Abgeordnete Moody frug, ob bie Bill irgend welche neue Gefengebung entbalte. Darauf tam bon herrn Barner bie für ben Ginreicher ber Bill etwas feltfame Antwort, bas wiffe er nicht, und als ein anderer Abgeorbne= ter wiffen wollte, ob bie Bill irgenb welche Abanderungen ber Spirituofen= gefege für Mlasta enthalte, mußte Marner in gleicher Weife mit bem: 3ch weiß es nicht, antworten. Darauf bin murbe bie Bill auf Moobn's Ersuchen bis gum 4. Nanuar guriidgelegt. Mis nun die Bill am 4. b. Mts. wie-

ber aufgerufen wurde, ba erhob fich gr. Moodh, um bem Abgeordnetenhaufe freundschaftlich die Leviten zu lefen und gu zeigen, wie bie Bill bie hohe Broteftion erlangt hatte. 2118 Berr Moody in feinem Berfuche, fich Rlar= heit über bie Bill zu verschaffen, bei ben Mitaliebern bes Romites für Gefetesrebifion (welche bem Saufe bie fofor= tige Annahme anempfohlen hatte), Umfrage hielt, ba erfuhr er, bag biefe Berren ebenfo wenig von ber Bill wußten, wie Berr Barner, ber fie einge= reicht hatte. Sie hatten fich auf Die Gutheißung bes Generalanwalts ber= laffen, und die Bill gur Unnahme anempfohlen, weil jener fie gebilligt hatte. herr Moody ging alfo gum Benerglanwalt und erfuhr bon biefem. baß er ben Inhalt ber Bill leiber nicht tenne, baß er fie gebilligt habe, weil fie bon ben Rommiffaren ausgearbeitet morben war und er glaubte, biefe muß: ten am beften wiffen, was gut fei für Masta. Wer ben Rommiffaren bie Bill in die Sande schmuggelte ift nicht befannt, es ift aber mahricheinlich, baf biefe herren ihren Inhalt ebenfo menig genau fannten, wie alle bie anbern Befiirmorter und Bathen ber Borlage. benn biefelbe enthält Tehler, gang un= prattische Menberungen und vor allen Dingen - einen Wiberruf aller auf bie Ginfuhr und ben Bertauf bon Gbirituofen bezüglichen und für Masta giltigen Befeke. Der wirtliche Bater ber Bill ift nicht befannt geworben, bielleicht aber gibt ber Biberruf ber bisherigen Spirituofengefete einen Fingerzeig, in welchem Lager er gu fu-

chen ift. Rur bie Laune ober Meugier und Rüdfichtslofigfeit bes Abgeordneten Moody berhinderten die fofortige Unnahme biefer Bill, welche bon bem Saustomite für Gefehrevifion, bem Generalanwalt und ben Rommiffaren gur Unnahme anempfohlen war (ob= aleich fie Alle ihren Inhalt nicht tann= ten), und die gerade in einer ber wichtigften Fragen für Alasta bie bisherige Politif vollig um= frempelte. Die Bill miberrief, wie gefagt, alle beftehenben Befege für bie Ginfuhr und ben Berfauf pon Spirituofen in Allasta unb fette an ihre Stelle nur bas Berbot des Verkaufs von Spirituosen an Inbianer; im Uebrigen ließ fie ben Gpi= rituofenhandel völlig frei und unbehin= bert. Diefe bollige Freiheit bes Ber= taufs von Whisten an Weiße wurde natürlich eine gewaltige Bermehrung ber Wirthschaften und bes Whistenber= faufs haben und Niemand wird wohl bezweifeln, bag unter folchen Um= ftanben auch bie Gingeborenen fo viel Schnaps wurden erhalten fon= nen als fie nur wollten ober begah= len fonnten. Die Unnahme ber Bill mirbe ben Schnapsperfauf in Masta pollständig freigegeben haben, ein Buftanb. ber in feinem gibilifirten Sanb ber Welt befteht und an ben befonbers für Mlasta nicht zu benten ift, folange man es für nothwendig erachtet, ben Eingeborenen ben Schnaps fern gu halten. Sowie ber Inhalt ber Bill befannt wurde, war benn auch noch nicht ein Baderbugend bereit, für fie gu

ftimmen. Der gange Fall war ja an fich giem: lich unbebeutenb, er zeigt aber, wie leicht es fein tann, Gefete für fernliegenbe Besitungen burchzuschmuggeln, und die Feinde der Ausdehnungspolitik im Rongreg berfäumten benn auch nicht hervorzuheben, bag ber Borfall nicht gerade Gutes borbebeute für bie fernen Infelvölter, welche bom Rongreffe in Washington als Unterthanenvölfer regiert werden follen.

## Der Bar ift verftimmt.

Seit mehreren Monaten ichon erregt bie Saltung ber "Beterburgstija Wiebomofti" Deutschland gegenüber Muffeben, umfomehr, als ber Berausgeber, Fürft Uchtomsti, ein vertrauter Freund bes Raifers Nitolaus ift. Daburch icheint jebe Meußerung biefes Blattes einen befonderen Nachbrud gu erhalten. führt man fie boch unwillfürlich auf ben hohen Ginfluß gurud, ben ber fai= ferliche Freund auf Die Richtung ber Beitung ausübt. Die Schwentung bon einer beutsch=freundlichen Gefinnung au heftiger Gegnerichaft gegen Deutsch=

Seit 20 Jahren wurde SCOTT'S EMULSION pon 2lerzten verordnet. Es ist heute noch unerreicht. Derändert sich nicht und wird nicht ranzig, wie

andere Emulfionen. "Grade so gut" ist niemals SCOTT'S EMULSION.

80 Std. und \$1.00 bei allen Apothetern

land und die deutsche Politit ift erft mit ber Drientfahrt Raifer Wilhelms eingetreten. Wenn früher ber Groll gegen England auf ber Tugesorbnung ftanb, fo beherricht jest bie Stimmung ein Groll gegen Deutschland. Raum bergeht ein Tag, ber nicht einen fcharfen, gegen Deutschland gerichteten Leit= artifel brächte. Go hat bie Zeitung in allerletter Beit mit größter Leibenfcaftlichteit und Schonungslofigfeit Die Rede bes Staatsfetretars b. Bulow heruntergeriffen und beffen Ber= theibigung ber Ausweifungsmagnahmen in berben Musbruden berurtheilt, worüber man boch eigentlich lächeln muß, wenn man an bie brutalen Zwangsmagnahmen bentt, womit bie ruffifche Regierung in ben weftlichen Provingen feit Jahren und Jahrzehn= ten verfährt. Fürft Uchtomsti aber preift die Rebe herrn b. Bollmars. Derfelbe Mann, bem einft Fürft Weich tichersti vertrauensvoll bie Bertretung ber tonfervativen Intereffen überließ, rühmt bie Sogialbemotraten, fie maren

Die "Bertreter ber Ghre". In der jest von der tuffifchen Preffe lebhaft erörterten Frage einer Unnaberung Frankreichs an Deutschland bemerten bie "Bet. Wjebom.", bag Rußland eine Unnaberung zwifchen Deutschland und Frantreich gegenwärtic nur willfommen beifen wurde. "Unter bem Ginfluß eines berartigen Greigniffes würde bas tontinentale Europa die Möglichkeit ber weiteren Entwidelung feiner Rulturthätigfeit in ben anbern Welttheilen erhalten. Die Rulturarbeit unter ben angegebe= nen Umftanben aber - bas ift ber Friede." Muf biefem Wege mare "bie großherzige Abficht" bes ruffifchen 3a= ren zu verwirklichen. Die Berftim= mung, bag man in Befteuropa eigent= lid; nur freundliche Worte für den 216= rüstungsantrag gehabt hat, ohne recht aus innerer Ueberzeugung bafür gu fein, ift unvertennbar.

## Die deutide Ebrade in Solland.

"Sier fpricht man Deutsch!" Unter biefer lleberichrift bringt bie "Deut= fche Wochenschrift in ben Nieberlanben" einen Artitel, bem wir folgende Stelle entnehmen: "Mehr und mehr brangt fich bem bentenben Theil bes nieberlandischen Bolfes bie Uebergeugung auf, baß bas Coquettiren mit Frankreich ihn: weber geschäftlichen noch moralischen Rugen bringt. Die Behauptung ber Rotterbamer San= belstammer: "Frantreich ift feine San= belsnation", hat so ziemlich im gangen Lande ein Echo gefunden. Und nun nimmt man bem Frangöfischen auch noch feine Bebeutung als Weltsprache. In ben Veruntersuchungs=Rommif sionen ber zweiten Rammer bedauerten nämlich berichiebene Abgeordnete, bag zur schriftlichen Verständigung 3mi ichen ben hollandischen und beutschen Grenzbehörden die frangofifche Spra= che verwendet werbe. Frangofifch ift feine Weltsprache mehr, und bergange= ne Boche murbe in einer Berfamm= lung niederländischer Lehrer biefelbe Behauptung aufgestellt. Was jedem nicht boreingenommenen Raufmann bier zu Lande ichon längft als That= fache bekannt war: bag ber nieberlan= bifche Sanbel gum größten Theil auf Deutschland angewiesen ift, und bag man die beutschen Runden nicht amin= gen fann, in bollandischer ober frango fischer Sprache zu korrespondiren, wird fomit jest auch Richtfaufleuten gur Bewigheit und beranlagt fie, ber ber= mertfamteit zu ichenten. Es hat lange gedauert, bis es - und awar ohne Un= ftof von beutscher Seite - fo weit ge= tommen ift. Reine beutsche Bereini= gung hat, gleich ber Alliance Francaise, banad) geftrebt, ben Rieberlanbern bie Borguge und Bortheile ihrer (ber beutichen) Sprache in literarischer Ruchen= form gu prafentiren. Bang bon felbft hat u. 21. bie Umfterbamer Jugend, bem ibealen Triebe gehorchend, noch fürglich eine fühnen Griff in's beutsche Beiftesleben gethan und Schillers "Ballenfteins Tob" in beutscher Sprache auf bie Bühne gebracht. Much ftrebt man, wie wir vernommen, in ber Hauptstadt bie Gründung eines Rieberlanbifch=Deutschen Bereins an, bef= fen Aufgabe es fein foll, burch Unfnüpfung perfonlicher Befanntichaften in berichiebenen Gefellschaftstreifen und burch Meinungsaustausch beiberfeitige ibeale und materielle Intereffen gu forbern."

## Bas hat Menelif bor?

Die Berichte über bie Borgange in Abeffinien lauten ftets wiberfprechenb, je nach ber Quelle, aus ber fie ftam= men. So will man in ernften engli= ichen Rreifen nicht recht an ben Felb= gug bes Regus Menelit gegen ben un= botmäßigen Ras Mangascha von Tigre glauben, fonbern befürchtet, Menelik habe Absichten auf Theile bes egyp= tifchen Suban, von bem bie Provingen Gebaref und Gallabat urfprünglich abeffinisches Gebiet maren. Stalieni= sche Nachrichten, die von dem im La= ger bes Regus befindlichen Conberge= fandten Cicco bi Cola ftammen, befta= tigen den Vormarsch gegen Ras Man= gascha, laffen aber bie Aussicht eines riedlichen Bergleiches burchschimmern. Ruffische Melbungen hatten bas Berwürfnig zwischen Menelit und Man= gafcha immer nur als Bormanb betrachtet, um eine ftarte Rriegsmacht in ben an bie italienischen Befigungen grengenben Theilen bes Reiches aufquftellen und auch nach bem Suban bin bie Grengbefahungen gu berftarten. Jett foll man in Petersburg — wie ber "Int. Korresp." gemelbet wirb unangenehm berührt fein, ba man gu= verläffige Mittheilungen erhalten ha= ben will, daß fich gegen Menelit eine allgemeine Erhebung borbereitet, an ber nicht nur Mangascha, sondern auch einige andere Ras betheiligt find. Das flingt nicht gerabe unwahrscheinlich, ba Abeffinien felten ein fo feft gefchloffener Ginheitsftaat mar, um nicht ben Unterfonigen (Ras) einen ziemlichen Grab bon Gelbftftanbigteit au laffen. Menelif allein raumte ihnen nur bie Stellung abhängige Unterführer ein und eine Auflehnung gegen biefen Bu= ftand liegt im Bereiche ber Möglichteit. Un Baffen von auswärts wurde cs ben Ras nicht fehlen, wenn es gilt, bie Macht Menelits zu brechen ober gu theilen. Begenwärtig miberiprache ein folches Greigniß ben Abfichten Ruß= lands, weshalb auch ben in Abeffinien befindlichen Bertretern Rugland's bie Weifung gegeben murbe, wenn irgenb möglich eine Bermittlung zwischen De= nelit und Mangafcha gu übernehmen. Falls eine folche nicht glückt, will man fich in Rugland aber auch troften, und felbit eine Auflösung bes abeffinischen Reiches in Theilfürftenthumer nicht hindern, ba die einzelnen Glieber noch leichter ruffischem Ginfluß untermor= fen werben könnten, als ein geschloffe= nes einheitliches Deich." Go heißt es in ber Bufchrift ber "Int. Rorr.", und wenn man in Betersburg wirklich fo benft, gewönne eine neuliche Mitthei= lung der "Pol. Korr.", wonach der Ginflug Ruglanb's und Frantreich's am Sofe von Abbis-Abeba im Abnehmen begriffen fei, viel an Bahr= fcheinlichteit.

Der Schweizer 3lg, ber in einer Art Minifterftellung feit langen Jahren bei Menelif weilt, hatte allerbings ichon früher einmal geäußert, in Menelit würden fich die fremden Mächte tauichen; er wolle auch nicht ben Schein bon Abhängigfeit bulben und fei ein fo gewiegter Diplomat, bag er es berftebe, alle zu ihm tommenben Gefandtichaften an icheinbare Erfolge glauben gu laffen. Er nehme, was ihm Angeneh= mes aus Europa und Nügliches für fich und fein Land geboten wirb, tenne babei genau bie Rrafte feines Lanbes und beffen geschütte Lage, und werbe immer nur ber Raifer bon Abeffinien, nie ber Bafall eines fremben Staates fein. Bisher habe er nur feinem eige= nen Ropfe gefolat. Diefe Charatteriftit hat viel für fich, fie erflärt bie vielen Migerfolge, Die alle fremden Miffio= nen, wenn fie auch noch jo freundlich aufgenommen wurden, in politischer

## Gefdlechtebeftimmung im Pftanzenreiche.

Richtung erlitten.

Das bon Professor Schent wieder neu angeregte Problem ber willfürli= den Geschlechtsbestimmung beim Men-Schen fann in angiehenber Beife be= leuchtet werben burch Borgange in ber Bflangenwelt. F. Bener hat im Barten bes Landwirthschaftlichen Inftituts in Salle forafältige Untersuchungen über die Regelung ber Geschlechtsber= baltniffe bei berichiebenen Pflangen an= geftellt. Für bie Rultur ber Pflangen in ganglich verschiedenen Bobenarten ftand ihm eine geräumige Bobenflache gur Verfügung, Die in zwei gleich große Beete getheilt murbe. In einem murbe ber Boben bis zu einer Tiefe bon 22 Em. ausgehoben und bann mit Sand ausgefüllt. Es wurden hierzu brei Theile Fluffand und ein Theil Rom= pofferbe permanbt, um bem rein ausgewaschenen Fluffande ber Saale Die nöthigen Rährftoffe beizugeben. In bem anberen Beete wurde bie fette Gar= tenerde belaffen. Um auch eine verschie= benartige Beleuchtung zu erzielen. murbe über jebem Beete gur Salfte ein mit Leinwand übergogener Rahmen angebracht. So erhielt Beber zu feinen Bersuchen vier Abtheilungen: beschat= teten und unbeschatteten Gartenboben, beschatteten und unbeschatteten Canb= Aus großen Reihe ber voden. Sener'ichen Berfuchspflangen fei bas Bingelfraut (Mercurialis annua) herausgegriffen, weil gerade von bie= fem auch an verschiedenen Stanborten in Wildheit erwachsene Pflanzen berudficht werben tonnten. Die bebeutungsvollen Schluffe, ju benen Bener auf bem Wege forgfältiger und nüchterner Beobachtung gelangt, find nach feinen eigenen Worten: Die Bertheilung ber Gefchlechter bei Bingelfraut ift teine gufällige, sonbern bas Ber= baltniß ber mannlichen zu ben weib= lichen Pflanzen ist an allen Stanbor= ten eine feststehende Große. Die Ent= ftehung ber Gefchlechter ift baher un= abhängig bon augern Ginfluffen, fie erfolgt nach einem innern Gefet. Bei einer Zählung von 21,000 wildgewach= senen Pflanzen ergaben fich auf je 100 Weibchen 106 Mannchen. Das Geichlecht ber gutiinftigen Aflangen ift bereits im Samentorn entichieben und tann burch äußere Einflüffe nicht mehr abgeanbert werben. Die Möglichteit einer willtürlichen Regelung bes 3ah= lenverhältniffes ber Geschlechter er= scheint hiermit abgewiesen. Die Ruganwendung auf Professor Schents Theorie liegt nahe. Weitere Musführungen über biefen Begenftand find ge= geben bon Dr. Kronfeld in Dr. Neuberts "Garten-Magazin".

Die Mutomobile in Stuttgart. In feiner Stadt Deutschlandes bat ber Verkehr von Fuhrwerken mit Mo= torbetrieb fowohl für ben Berfonen= wie für ben Lafivertehr fo großen und ichnellen Aufschwung genommen, wie in ber württembergifchen Sauptftabt. Urfache bavon ift ficherlich gum großen Theile bas eigenartige Belanbe, auf welchem Stuttgart erbaut ift. Es ift Bugelland; nur breiStrafen find thatfächlich horizontal angelegt; alle ande= ren, felbit bie im Bergen ber Altftabt gelegenen weifen mehr ober minber bebeutende Steigung auf; und bie in ben letten zweieinhalb Jahrzehnten ent= ftanbenen Stadttheile murben erbaut, als bas eigentliche "Stuttgarter Thal", bas fich zwischen ben bie Stabt um= trangenben Sügelfetten babingieht, icon vollständig mit Baufern angefüllt war - fie gieben fich beshalb an ben Bergabhangen entlang. Bei ben burch biefe Terrainverhaltniffe entftan= benen Schwierigleiten murbe es baber bon allen Betheiligten willtommen gut= geheißen, als burch die Fortschritte ber Elettrotechnit bas alte Pferbebahnmes fen bon bem Spftem ber elettrifchen

Unfere Bargains für Mittwoch, den 11. Januar. Quart große blech-Rafferolen (Sauces 60 Bans) Tich-Meffer und -Gabeln, mit handgeichmiebes fen Stabl Rlingen und fower mit Ridel platirten Griffen, grober Bargain, 50c 3 Roar für Lampen-ghlinder für Rr. 2 Brenner, nur 3e Beingläfer, affort. Muffer, Ausmobl, Stiid 20 Borgelan Sabne-Topfe, wundericon bes 9c Eduhe. malt, werth 25c, nu

MOELLER BROS. & CO

braum, mit Leberjohlen und Counters, 39c jehr lieidiau, das Kaar
Feine Tamen Sauke, Dongola und Kid, ein großer angehäufter Posten von Obds und Kid, ein großer angehäufter Posten von Obds und Kids, leine Annumern, 24, 3, 34, 4, 4,—Saube sind werth \$1.50, \$1.75, \$2.00 u. \$2.50, alle geben sit Kaar Serren "Arctie" Uleberjoube mit Schnalken, ertra sowere Gummi und warm aesigitert, das Kaar
Lester Englischer Futter-Cambric, alle Farben, per Pard

Edube-(fortiebung). Teiner gebleichter, weich finisched Rus: 41c lin, immer mit 7c vertauft, Yarb. 42c Schweres Leinen Sandburdeug mit rother 41c Rante, 29 30ll breit, Yarb. Rieiber: Bercales. neue Mufter, doppels 5c breif, große Ausmahl, Yarb. Groceries. Befte Qualitat. 241/4 Pjb. 48c Roellers beftes Batentmehl . 19e . 2je . 5e . 5e Moellers "Gilbedge" Badpulver, 1 Af "Abire Dove" Zoilettenseife, 3 Stild, "Little Giaut" Nauchtabat, in 1 Afo. Blechbuchsen, Pfo.

Strafenbahnen abgelöft werben unb burch bie Erfindung der Motorfuhr= werte bas beschwerliche Besahren ber bergaufführenben Strafe und Pferbebespannung theilweise vermieden wer= ben fonnte. Sierzu fam, dan einer ber Bfabfinder auf bem Gebiete ber Do= tortechnit, Daimler, feinen Bohnfit und feine Fabrifen in bem unmittel= bar bei Stuttgart gelegenen Cannftatt hat. Bum großen Theil wird jett jo schreibt man aus Stuttgart - bie Güterbeforberung bon und gur Bahn bon ben Spediteuren durch Mortorlaft= wagen beforgt, bie taum nennenswer= thes Geräusch machen, vortrefflich funttioniren und, ba bie Befpannung megfällt, auf bem Strafenbamm nur bie Balfte des früher bon den Fracht= wagen beanfpruchten Raumes gebrauchen. Gine große Angahl Privatfubr= werte, zweisitige und viersitige, theil= weise höchft elegant in ber Ausftattung, peranlaffen. find für Motorbetrieb eingerichtet und geben bem gefammten Strafenbilb eine in ben meiften Städten bisher unbeannte Schattirung. Bu ihnen gefellen ich Gefellichaftswagen ju Ausflügen in die nahe Schwäbische Alb; fie find ben Berliner "Rremfern" abnlich. Bablreiche Geschäftsbäuser haben ihre Wa= gen, die fie gum llebermitteln ber Baaren an die Räufer gebrauchen, für Moforbetrieb einrichten laffen, und endlich find eine gange Angahl Motorbrofchten im Betrieb, und gipar mit ben befannten Ginrichtungen ber Fahrpreisanzeiger. Dadurch find bier gum Theil gang beränderte Berhaltniffe im Gtragenvertehr geschaffen worden, und es hat fich die Rothwendigteit herausge= lellt, besondere Worschriften für ben Motorvertehr zu erlaffen. Bon ber

migung gugehen. Stuttgart wird fomit die erfte Stadt in Deutschland fein. bie eigene Ortsfagungen für ben of=

Pofifarten-Mutomaten in London. Die Engländer haben fich erft feit gang furgem mit bem Bofttartenfport vertraut gemacht und haben noch feine heimische Unfichtstarten = Induftrie. Was im Lande verwendet wird, ift deutsches Fabritat; aber welchen Um= fang ber Berbrauch von illuftrirten Rorrefpondengkarten bereits erreicht hat, geht aus folgenten Musführungen hervor, die bon fachmannifcher Geite gemacht werben: "Schon find Millionen bon Poftfarten mit Unfichten alt= englischer Gebens= und Mertwirdig feiten theils bestellt, theils im Sanbel. In London felbit finden die Bilber-Postfarten feit einigen Wochen folche Ubnahme, bağ ein Spefulant, und mit ihm eine große Aftiengefellichaft, bereits ben guten Gebanten verwirflicht hat, auf allen Stationen ber unterir= bifchen Gifenbahnen Selbftverfäufer für folche Boftfarten, ober beffer gefagt, wie man ibn in ber Millionen stadt nennt, einen "Benny=in=the=Slot" aufzuftellen. Durch Ginmurf eines Benny erhält man eine mit prächtigen Farben ausgestattete, bereits mit einer Salf-Benny-Boftmarte verfehene Bilberfarte, auf ber fich noch genügend Raum findet, um einige Worte ber Begrugung ober Benachrichtigung angubringen Schreiber biefer Zeilen ftellte es fich zur Aufgabe, einmal auf embi= rischem Wege nachzuforschen, wieviel folder Rarten burchschnittlich bem Gelbstverfäufer entnommen werben. Bunächst mählte er die Station Best= minfter und beobachtete bort während einer Viertelftunde nicht weniger als 65 Perfonen, Die fich mit illuftrirten Rarten verfaben. Bebentt man, bag por ber Sand 72 folder Mafdinen Aufftellung gefunden haben, unb nimmt man mit Rudficht auf gemiffe. bem Bertehr weniger gunftige Tages= geiten an, die burchschnittliche Entnahme mahrend einer Stunde mare nur

Bolizeidirettion find die bezüglichen

Satungen bereits ausgearbeitet mor=

ben, und in allernächster Beit werben fie

bem Magifirat und ben Gemeindebe=

hörden gur Begutachtung und Geneh=

fentlichen Motorbertehr befitt.

Arnauten ale Dtaddenrauber. In Profuplje in Gerbien liefen fich por furgem zwei Familien nieber, welche ben Schut ber ferbischen Regierung behufs Wiedererlangung ihrer Töchter welche ihnen in ihrem früheren Aufent= haltsorte, im altferbifden Dorfe Aftot, bon Arnauten geraubt murben, anriefen. Stanislava und Rofa Beric und Magba Djuric maren bie ichonften Mabchen im Dorfe. Con Sotol, ber Unführer einer Arnautentruppe, fah fie, und befahl ben Arnauten, fie in ihre Gewalt zu befommen. Dies ge= Schah, und fie floben, die schreienden Opfer auf ben Gatteln ihrer Bferbe efihaltend, aus dem Dorfe. Die Bater Beric und Djuric verfolgten bie

20 Karten - also mährend eines

Tages 240, gleich ein Pfund Sterling

auf bie Maschine, so beträgt bie tägli=

de Ginnahme ber Befellichaft 72 Pfb.

Sterling (\$360).

Räuber , boch ju entreißen bermochten fie ihnen die Beute nicht. Con Sotol rief ben Berfolgern gu, man moge bie Madchen um 25,000 Biafter auslofen ober fie mußten Turtinnen werben, indem er fie reichen Türten um 100,= 000 Biafter vertaufen werbe. Die uns aliidlichen Eltern hatten nicht mehr als 4000 Piafter, welche fie im Bertrauen auf menschliches Gefühl einem Arnauten, bem Derwifch Alila, über gaben, bamit er fie Gotol mit bem Beriprechen überreiche, Die fehlenbe Summe gu einer gewiffen Beit gu gablen, dafür möge er ihnen die Mädchen gurudbringen. Es bergingen Tage, boch weder von Alila, noch vom Gelbe, noch von den Mabchen befam man et= was zu feben. Die Familien verfuchen burch ferbifche Behörben bei ber türfifchen Regierung bas Nothige gur Muslieferung ber geraubten Madchen gu

25c

Freunden und Bermanbten bie traurige Withelmine, nach langem Leiben im Alter bon 26 Jah-ren, 9 Monaten und 10 Tagen am 9. 3an, in Rafebeno, Cal., gestorben ift, Um filles Beileh birten:

Charles F. Mehmel, Bater. Mart und Abolph, Britder. Louife n. Mathilde, Schwestern.

## Todes-Mujeige.

Freunden und Befannten Die traurige Nachricht,

Math. 3. Weit Selen Beit, ces. Gbly. Gattin, nebft 2 Rindern.

## Zodes-Blugetge.

Berwandten, Freunden und Befanuten hiermit Die traurige Rachricht, daß mein lieber Gatte Mibrecht Boergel,

am Conntag Abend um 5 Ubr 45 Minuten felig im Berrn entichlafen ift. Beerbigung Mittwoch, um I lebr, bom Tenterbaufe, 44 Haftings Ste., nach Bunber's Gottesader, Die trauernde Gattin: Emilie Coergel, nebit Famitie.

Beftorben: Amatia, geliebte Gattin bon Tbeebor Holjapfel, am 8. Januar, Beerdigung am Mittwoch, den 11. Januar, Rachnittags 2 Uhr, bom Trauertaufe, 786 Southport Abe., nach Gracelaub. Der trauernde Gatte nebft Kindern und Ungebörigen.

Gestorben: Anna Beffel, am 8. Januar. ge-liebte Tochter von E. Weffel. Begräbnis am Mitt-woch, ben 11. Januar, nm 10 Uhr Borm., bom Trauerbaufe, 6559 S. Salsted Str. Die trauernden hinterbliebenen.

Weftorben : Dermann, Cohn bes R. unb 3

## Dantfagung.

Allen Fremuben und Befannten fage ich biermit meinen besten Dant fur Die bergliche Abeilnahme, welche fie mir bei bem Begrabniffe meiner lieben Frau

erzeigt haben. Anch bem Serrn Baftor John und bem Goethe-Franenverein für die troftreichen Worte am Sarge, und die Silfe während ibrer langen Krantheit. 3da

Ridard Edadtebed nebft Bermanbten.

## **CharlesBurmeister** Peidenbestatter,

301 und 303 Larrabee Str. Affe Auftrage punktlich und biffigft beforgt.



## Aurora Halle. Gde Milwantce Avenue und Quron Strafe.

Freitag, den 18. Januar: Bur Aufführung tommt bas große Genfations-Drama

Ravitan Drenfuß, der Gefangene auf der Teufels . Infel.



Reifet nicht-telephonirt. bort auf, nach Gurem Telephone ju rennen. Spart Beit burch die Benutung bes Erenfton Buts Telephones an 830 per Jahr. S ju \$30 per Jabr. Chicago Telephone Co., Rontraft: Departement, 200 Wafhington St

# Gin fpezielles Schuhwaaren-Greigniß.

Erwartet ihn!

Mittwochs-Perkauf von Schuhen.

Unfer Räufer fand Reith &

Co. die berühmten Fabritanten von feinen Schuhen in Compello, Maff., mit 500 Baar hochfein gemachten Winteriduben für Dlanner auf Lager, Die fie nicht wahrend ber Caifon verlauft hatten. Gie nahmen feine Offerte, bedeutend unter cem Roften: preis, an, lieber als bag fie bie Waaren bis gum nachsten Winter auf Lager behielten, und morgen tommen Die Schuhe bier jum Berfauf. Gie find bon ausgezeichneter Qualität in fcmarg und lohfarbig, und wurden gemacht, um für \$3.00 und \$3.50 bertauft ju werben, und wenn man ihre Gite und ben Breis in Betracht gieht, tonnen fie nicht lange vorhal= ten: aber so lange sie bors halten, verlauft The Hub sie gu bem außerordentlich niedris gen Breis bon . . . . . . . . .

Alle Refter und Ueberbleibiel von uniern Damen-Schuhen, Die bisher \$2 und \$3 brachten, Größen 3 bis 4. find Diefem Berfauf bingugefügt um es gu 

Meberscht nicht die Thatsache, daß The Hub bas lleberichuß : L'ager von Sart. Schaffner & Mary garantirten Gerbn. und Winterskleibern gefauft hat und es jest vertauft zu 25 bis 40 Prozent nuter ben Frih-Saijon-Preifen.

## Lofalbericht.

Die Edlacht bei Bemmingeftedt. Mufruf gu Beiftener für ein Denfmal gur Erinnerung an diefelbe.

Dithmarfcher! Um 17. Februar 1900 werben es 400 Jahre, feit unfere Borfahren in am Dufenbbüwelswarf bei Bemmingsftebt in Bertheibigung ihrerFreiheit bas gegen fie ausgefanbte banifche Beer fammt ber Garbe bes Junter Gleng bernichteten. Gechstaufend freie Bauern gegen breißigtaufend mit aller Rifftung ber bamaligen Beit ausgestattete, friegserfahrene Trup= pen! Nichts, mas je im Laufe ber Belt= geschichte ein Bolt für feine Unabhan gigfeit gethan, ift bes Stolzes und bes Ruhmes ber Nachkommen mehr werth, als jener Sieg bei hemmingsftebt. Die Namen Bulf Jebrandt und Reimer von Wiemerstedt flingen nicht schlecht neben Leonidas und Arnold von Winfelried. Und wie viel fleiner unfer min= ziges Ländchen als Griechenland ober bie Schweig; taum groß genug, um bie Stadt Chicago barauf zu ftellen! Aber welch' ein reiches, icones und gefeg= netes Fledchen Erbe, an bem wir Alle mit ganger Geele hangen! Belch' ein prachtiger Stamm, zwar tropig und rafch zum Born, aber auch thatträftig, ausbauernb und treu gegen einanber. wie gegen Gefet und Recht! Gine Bauernrepublit, gefchloffen und einig, inmitten einer monarchischen Welt, bie

## Schwindfucht geheilt.

Schweig ber Nordmark, vierhundert

Roch in Deutschland Schwindsucht heilt. Die Regierung Diefes Landes berahlt ibm ein ungeheures Galair für Die Behandlung bon Echwindfüchtigen in ben öffentlichen Soipi Gr ift ber einzige Mann, welcher je: mals Dieje gefährliche Rrantheit geheilt hat wendung ber neuen Lumphe gu beilen, wird heilanftalt, 84 Dearborn Str., angewandt. Es hat bereits hunderte von Chicagoern geheilt. Rommt und lefet Die ichriftlichen Unerfennungen, und bann fprecht bei benen bor, welche gerabe hier in Eurer eigenen Nachbarichaft geheilt worden find. Gebraucht Gine freie Probelur mit Diefer Roch'ichen Ginathmung. Sie ift jest hier in Chicago gu haben und hat ichon lange Zeit hindurch fehr erfolgreich gewirtt. Ronfultation und Untersuchung unent=

geltlich. Diefer große mediginfiche Deuter, Brof. Roch in Berlin, hat Die Frage: Was ber-urfacht Schwindjucht? nicht nur beantwortet, fondern jedem bentenden Argt in der gangen mediginischen Welt über jeden Zweifel er= haben nachgewiesen, bag Schwindiucht burch inen giftigen Bagillus, Den Tubertel-Bagil lus, bervorgerufen mirb, melder fich in ben fungen ber granten, welche an ber Edwind jucht leiben, feitgesett hat Diefer Bagillus lagt fich mit Silfe eines Mifrostops erten-Gr vervielfacht ich beim Fortidritt ber Rrantheit auf ihrem verberblichen Wege ber Berftorung. Diefer große Profesion hat nach jahrlangem Studium ein Mit-tel entbedt. Lymphe genannt, welche er in das Blut einsprift, wo es fich dem gangen R.rper mittheilt und fichere Beilung bon Schwindfucht bewirtt. Der Ginath mungsapparat für die Berdampfung beilenber Ocle, indem baffelbe in jo feine Dampie verwandelt wird, daß fie leicht in Die Luft: Möhren eingeathmet werben fonnen, bis Die Lungen böllig mit Diefen heilenden Delen angefüllt und wie burch Bunder geheilt find. Sie bestehen aus antiseptischen Disinfectants und ber großartigen Roch'ichen Lymphe, und die Wirtung ift, die Krant-heitserreger zu tödten und auszuscheiben; in ber That, tonnen feine Urt Batterien irgend welcher Urt unter bem Ginflug biejer Roch's fchen Ginathmung egiftiren. Das Roch'iche Sauptquartier ift in 84 Dearborn Str. Die Mergte von Chicago find eingeladen, ben 3u-ftruftionstlaffen beigutreten, bie am erften Montag jeden Monats beginnen. Die Ber= fuchs-Behandlungen werden hier frei gege= en, um ben wunderbollen Werth ber neuen Ermphe gu beweisen. Gie haben ichon viele Beilungen in Chicago gemacht an Batienten, bie von den beften Mergten aufgegeben woren waren. Leuten, Die fagen, Die Beilungen feien nicht echt, erfuchen fie bei ben Batien ten borgufprechen; beren Abreffe ftehen je-bergeit gur Berfügung. Wenn 3hr nicht ben Patienten glaubt, fragt bie Rachbarn, und Ihr werbet bie Wahrheit erfahren. Sprecht bor und feht bie wunderbare Entdedung. 3hr werbet finden, daß diefe Behandlung absolut Sunderte bon Patienten geheilt hat, nachdem jede fonft befannte Dedigin

Führt feine Mebigin mehr in ben Magen. Lungen-Medigin ift immer ichwer für ben Magen. Die Roch'iche Ginathmung und Deein thut febr viel für bie Chicagoer. Geib o ungläubig wie 3hr wollt, bis 3hr unter= aber untersucht auch mib er: grundet die Wahrheit. Die Mergte fordern bie icharfte Aritit heraus. 3hre Beilun: gen balten febe Unterfuchungen aus.

Jahre bevor diefes Land entbeckt wurde! Fürmahr, eine Geschichte fo eigenartig und erhebend, wie fie nur irgend ein Stamm aufzuweisen hat! Und die Geschichte Dithmarschens ift überdies bon großer allgemeiner Bebeutung. Sier, wie in ber Schweig, liegen bie Unfange ber Wieberbelebung ber biretten Theilnahme bes Bolfes an ber Regierung des Landes und ber all= gemeinen Wehrpflicht. Die Schlacht am Dufendbuwelswarf ift weit über bie lotale Bebeutung hinaus ein leuchtenber Dentstein ber Unwiderstehlich= feit eines einigen Boltes im Rampfe um feine Unabhängigfeit. "Lieber tobt als Stlave!" war ber Wahlspruch bes bithmarfischen Landes.

Mus allen Orten und Enben unferes tleinen Vaterlandes haben patriotische Männer fich zusammengethan, um ein würdiges Dentmal ber Schlacht bei hemmingsftebt am Dufenbbuwelswarf zu errichten und am 17. Februar 1900 einzuweihen, und unsere Landsleute in ber Beimath haben freudig ihre Sande und Herzen aufgethan, um, jeber nach feinem Bermögen, zu dem patriotischen Unternehmen beigufteuern. Gollen wir Dithmaricher in ber Frembe gegen un= fere Landsleute babeim gurudfteben? Lagt uns beweisen, daß bas Blut un= ferer Vorfahren auch in unferen Abern rinnt, und bag uns unbergeffen ift, was fie in mancher beißen Schlacht auch für uns, ihr nachtommen, ertämpft haben. Unfer Land ware heute nicht ein Glied bes Deutschen Reiches, wenn unfere Ahnen nicht fo mannhaft um ih= re Unabhängigfeit gefämpft hätten.

Der Schatmeifter bes unterzeichne= ten Bentraltomites nimmt bis gum 1. Upril 1899 jede, auch die fleinfte Gabe für bas Denkmal entgegen. Möchten bon uberau ber, wo Dithmaricher bon echtem Schrot und Rorn in Diefem mei= ten Lande wohnen, die Gaben uns reichlich zufließen!

R. Bung, Prafibent; Mug. Lübers, Gefretar, 500 Afhland Boulevarb; Chas H. Menzel, 468 28. North Abe., Schatmeifter; Bige = = Brafibenten henry Sierots; John Rammeron, 12. und Walnut Str., Cincinnati, D .: Emil Geisler, 2311 Third Str., Da= venport, Ja., Beter N. Kohlsaat, 176 28. Belmont Ave.; Chrift Siemsen, 247 Armitage Abe.; Abolph Dif. 1847 R. Leavitt Str.; Wm. Schacht, 17 Mohawt Str.; Heinrich Frert, 484 2B. Belmont Abe.; Ferdinand Blund, Ede Siggins und Wilmot Abe.; Frig Bein= rich, 282 28. Chicago Abe.; Sacob Meier, 601 2B. Fullerton Abe.; John Claufen, 102 2B. 18. Strafe.

## Carbon-Enndifat.

Wie ber Unwalt Arthur 3. Goon mittheilt, find bier fürglich Unterhand= lungen jum Abschluß glangt, welche auf bie Bereinigung aller größeren Carbon= Fabriten bes Landes zu einem Sondi= tat abzielten. Das Synditat ift, un= ter bem Ramen National Carbon Company, bereits intorporirt worden, natürlich im Staate Rem Jerfen, und zwar mit einem Aftientapital von \$10,= 000,000. Folgende Firmen haben fich bemfelben angeschloffen: National Car= bon Company, Cleveland, D.; Brufh Carbon Worts; Standard Carbon Works; Crouse & Tremaine Carbon Co., Fostoria, D.; Thomson=Houston Carbon Co., Fremont, D.; Faraban Carbon Co., Jeanette, Ba.; Phoenix Carbon Co., St. Louis, Mo.; Ameri= can Carbon Co., Roblesville, 3nb.; Bafbington Carbon Co., Bittsburgh, Ba.; Partridge Carbon Co., Gan=

bustn. D. Das find fo ziemlich fammtliche Firmen, die in ben Bereinigten Staaten Rohlenftabchen für (elettrische) Beleuchtungszwede herftellen. Diefelben werben nun unter gemeinsamer Leitung arbeiten, und biefe Bentrallei= tung wird ihren Git in Chicago haben.

\* Die gahlreichen Infaffen bes Logirhaufes Rr. 105 School Place murben burch ein Feuer, welches bort um Mitternacht jum Musbruch tam, febr unfanft aus bem Schlafe gewedt und in größter Bermirrung auf bie Strafe getrieben. Es gelang jedoch ber Feuerwehr, ben Brand fehr fcnell gu unterbruden, fodaß ber angerichtete Feuerschaben bie Summe von \$50 nicht überfteigt.

## Der Große Laden würdigt die Thatfache, daß in unferen Anzeigen

das Publikum Thatjachen jucht und diefelben in leicht verftandlicher Sprache dargethan haben will. Das ift genau, mas der Große Laden immer in feinen Bargain-Anfündigungen gethan hat, und das ift auch der Grund, weshalb wir uns immer des Andranges erfahrener Räufer erfreuen.

Des Großen Padens

# Cloaf Department

bietet Guch profitable Ginfaufsgelegenheiten - wir ichaffen außerodentliche Offerten - wir verschleubern angebrochene Partien und machen Breife, Die alle Bintermaaren fchnell raumen werden - es ift nublos gu fagen, bag unfere Werthe ftets

## Januar Jacket-Bargains

Rommt porbereitet für Die größten 2Bert: the, bie 3br je gefeben babt - itber 300 Sadets jum Verfauf bier morgen, welche Die Runden formlich elettrifiren werden in egug auf beren auffallende Billigfeit -Die Offerte beftebt aus -Braided Rerien Coats, pelgbefegten Rerien Coats, feibengefütterten ChepiotCoats, feis bengefütterten Boucle Coats, fobfarbigen Rerfen Coats, in ber That, alle Farben u. ichwarg, bolle Auswahl bon Größen wurden bis ju \$32.50 \$6.75

## Riefiger Januar Cape-Bargain . . .

Capes, werth \$12, für \$5-lommt frub= geitig für eine feine Auswahl -- wir berlaufen Guch ein prachtvolles feibengefütter tes Revien-, Boucle-, Blifch ober Blaid Ming Golf Cape -- Die Rerfen und Bliifch Capes und Boucles find braided, pelgbejegt

alle wlinifdenswerth, ju

| Collarettes 3                                | ur Hälfte.  |
|----------------------------------------------|-------------|
| Collarettes - 3mitat<br>Krimmer Collarette . | ion: \$2.98 |
| Beile Qualität Glectr Geal Collacette        | \$6.98      |
| Collarette                                   | \$11.50     |
| Scarfs-Edie Darbe                            | S3.90       |

Pely-Indets. Riectrie Zeal \$15.00 Uniere beite Qualität \$32.50 Aftrachan 3adets, gange Gelle . . . . . . \$17.50 Gleetric Ceal Capes, \$13.50

## Wollene u. seidene Waists

| the wenther mo ore Sailte.                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partic 1—Wollene ichott. Plaids oder folids<br>farbige Flancke, in Sbirt Waift Mode,<br>braided Fronts, regul. 333€                                                                                             |
| \$2.25, and Mohair, Cashmere, gangwoll. Franch, braided, alle Franch und Größen                                                                                                                                 |
| Partie 3 — Seidene Kleibers und Shirt<br>Baili Muffer, in Seiden = Aafietas und<br>Satin Tucheh — Platos, Streifen, eins<br>fardig, Abends oder duntle Schattirun-<br>gen-werth bon 87.50 \$1.75<br>bis \$12.90 |
| Januar-Wrapper-Verkauf                                                                                                                                                                                          |
| Partie 1-Indigo und schwarz u. weiße<br>Percale volle Stirt Wrap: 33c<br>pers, separates Futter                                                                                                                 |
| Partie 2-Schwere gute Qualitat Flan:<br>neleite Brappers, unfere reg. \$1.50                                                                                                                                    |
| Sorte Garments, in aus-                                                                                                                                                                                         |

## Gestriktes Unterzeug.

Des Großen Labens Gintauf ber Min-Union Guite bietet großgrtige Berbe. Befeht fie auf unferen Bargain: Tijden, jo lange fie borhalten.

Weiße und "Natural" gerippte Besis und Beintleiber für Damen— 39c Weiße und "Natural" gerippte Befts und Beinffeiber für Damen- 50c \$1 Qualität, bas Stud . . . . Beiße und "Natural" gerippte Bests und Beintleiber für Damen — feine mittelichwere Sorten — \$1.25 Qualität, bas Stild . . . . . . . . . . . . . .

Weihe u. "Ratural" Union Suits für Damen-3 Facons jum Kno- 75c Meiße u. "Natural" Union Suits für Damen—mir feiner auftralischer Wolfe plaited—\$2.50 Cualität \$1.25 das Stüd. \$1.25 defis und Beinfleider für Mädden — "Natural" gerippt—alle Grö: \$25c jen, 50c Cualität, das Stüd "Natural" Union Suits für Mädchen, Knöpf-Front, Drop-Seat, alle **25c** Größen—50c Qual., das Stüd "Ratural" Union Enits für Anaben— frang. Hals, alle Größen — 50c \$1.50 Cualität, das Stüd . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Teppide und Rugs.

Sier ift eine Gelegenheit, biibiche Teppiche ober elegante Rugs ju nominellen Breifen au erhalten, benn wir raumen alle ein: gelnen Bartien und nicht mehr gu führenden Mufter, um Blag gu ichaffen für nene Maaren.

Full Extra Super Qual, ganzwollener Ingrain — beste Qualität Farbe 48¢ und gute Muster

|         |         |         |          | -      |            |       |
|---------|---------|---------|----------|--------|------------|-------|
| Urmin   | fter m  | 110 3   | cluct    | Tepp   | iche       | - bef |
| Qualit  | ät 1    | mgef    | ibr 25   | Must   | er um      | babo  |
| gu wäh  | len     | Die 1   | egul.    |        | -          | 65    |
| \$1.00  | Cualit  | ät .    |          |        |            | UU    |
| 000 -   |         | 00 -11  |          |        | - 000 - 41 |       |
|         | ngelue  |         |          |        |            |       |
| roth, I | lau, a  | LILII 1 | i. nat   | urlide | etrot      | farb  |
| mit et  | ngelegt | en je   | ipani-   | chen e | figurer    | 1 -   |
| regul.  | 2Berth  | bis     |          |        |            | 19    |
| 3u 300  |         |         |          |        |            | A CF  |
| ~       |         |         |          |        |            |       |
| Japan   | iche Ti | are 3   | end2-    | - hand | gemach     | t, Di |
| felben  | mie ori | cutal   | States 6 | Buck   |            |       |

elegante Dufter. 36×72 30ff, werth \$1.75 . . . . . . \$1.10 Agate Art Squares - forrefte Bruffel Gf-felte - gute Farben und febr bauerhaft -

## wollen. Es find die neuesten Moden und Ihr finbet barunter genau, was Gurem Geschmad entspricht, benn es find bie beften Erzeugniffe ber Saifon.



Miedrigfte Preife für

Damen = Unterzeug.

Wir zögern nicht, bedeutende Berlufte auf uns zu nehmen, ob-

gleich die Moden und Qualitäten das Gegentheil anzurathen fchei=

nen. Aber es es beschleunigt ben Bertauf, und bas ift, mas wir

VAN BURENZ CONGRESS-

## Korfet Covers.

| Stories Course                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gute Cambric Corfet Covers für Damen,<br>gut gemacht, Perlmutter: 9¢<br>fnöpfe, werth 25c |  |
| Muslin Corfet Covers für Damen, 3c                                                        |  |
| Cambric und Muslin Corfet Covers für Damen, bestidt und mit Epigen befest, werth 35c      |  |
| Bolle Gront frang. Corfet Copers für Da-<br>men, mit Dram Strings um ben Sals,            |  |
| mit Stiderei befent                                                                       |  |
| Chamifa                                                                                   |  |

unemnie. Gute Muslin Chemifes für Damen, 17c fertra große lange Chemise sit Tamen, seiner Lawn, Musse aus Bal. Zpigen um den Hall Artenet, breiter Lawn Musse, Bal. Zpigen um den Hall Artenet, breiter Lawn Musse, Bal. Errta lange Combris Chemises für Tammen, Johans Malenceinnes Einfag, Diegen-Cingan, breiter Anstre mit Balen: seiner Führen Januares 

Cowns. and vermet, werty 30c con, 18 Juds im Jods, rutifed dats und Archel, werth 35c con, 18 Juds im Jods, rutifed dats und Archel, werth 35c con, Bitte Lamen, Pacon, Shield und Revers aus Sideret, ein Sc. Good. Goton für Tamen, ertra Größe, tuded doch, umgewendeter Kragen, jebr gutes 59c Mustin, werth \$1.25.
Feine Cambric Geoms für Tamen, Empires Facon, mit großem Kragen, befegt mit feinem Kalenciennes Eins jak und Edge, werth \$1.50.

# Rache

| 1 | Beinkleider.                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Muslin Sofen für Damen, Glus .50                                                                                              |
| - | Feine Cambric Sofen f. Damen, einfacher Caum, Clufter bon Tude, 150                                                           |
|   | Gute Muslin Umbrella hofen für Tamen, tiefe Flounce, befest mit Torchon, 19c                                                  |
| - | Muslin Umbresta Sofen für Damen,<br>tiefe Cambrickstonnee mit befridter Auffle,<br>auch ertra große<br>Hofen, werth Gie . 25c |
|   | Mustin Umbrella Sofen für Tamen, tiefe Founce, mit zwei Reiben von Torchons (einfagen und Einfaffung, 1900)                   |
| - | Cambric Umbrella Sofen für Damen, tiefe Lamen flounce, bestidter Einfag und Gingaffung, gute \$1.25 Beintleiber 69c           |
| 1 | 347.4                                                                                                                         |

| ŀ | Mune.                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Muslin Walfing Rode für Damen, tiefe Lavon Flounce,<br>befest mit breiten Spigen 37c<br>Gute Muslin Umbrella Rode für Damen,                                         |
| - | tiefe beftidte Flounce, Stanb: 550                                                                                                                                   |
|   | Gute Mustin-Rode für Damen, Umbreffa Bacon, tiefe Mounce mit bestidtem Gingag, Cambric Stands Ruffle, werth \$1.50                                                   |
| - | Cambrie Umbrella Rode für Damen, tiefe Laubn Flounce, 3 Reiben von Ginfaken von Batenciennes Spigen und Einfaffungen, Staub-Ruffle, werth \$1.85                     |
|   | Preine Cambric Wode f. Damen, tiefe Kanm<br>Flounce, befest mit 4 Meiben bon beeiten<br>Balenciemes Spigen-Einfagen, tiefe Spi-<br>gert Flounces, 11.75<br>werth \$3 |

# Kinden = Kleider 311 Preisen, die absolut lächerlich find.

Der Große Laben bietet immer bas Bochfte, nur nicht in Breifen. Wir rechnen immer, wie niedrig wir bieBreife ftellen tonnen, und die Qualität boch über ben Durchschnitt halten, und hier ift ein Beweis, wie wir es thun:



Jeber einzelne Ungug ober Reefer für Anaben muß bertauft werben - feine gangwoll. Angüge und Reefers f. Ana= ben, werth \$4, \$5, \$6 und \$7-Rnaben Beftee-Unguge, Anaben boppelfnöpfige Unguge. Anaben Reefer-Unguge u. 3= Stud Anaben Mnguge, geben m. allen Reftern u. Ueberbleibfeln unf. Dam= Top Coats für Anaben, bilben ei-Top Coats für Anaben, verurfachen einen Bertauf, ben feine Mutter berfaumen follte, alle Größen, 3-16, wirtl. Werth \$4, \$5, \$6 und \$7, fpezieller Bargain .....

# Siegel Cooperts

## Die für dieje Woche herabge-

festen Breife übertreffen alle Martirungen Die je gemacht wurden, wenn man die Qualitat Der Baaren in Betracht gieht. Riefige Berfaufe in mittleren Qualitaten bon Baaren mahrend ber legten Boche haben Scrabfegungen in den befferen und fei= neren Corten geradegu erzwungen, und jedes Departement bietet größere und beffere Bargains als je gubor.

## Sidert Euch die riefigen Werthe in

Kandtüchern und Weißwaaren.

Wir haben bei Diefem Bertauf Die niedrigften Breife erreicht. Aluge Leute maden fich Dieje wunderbaren Breisberabjegungen gu Rute und legen fich Borrath für die Bufunft ein, da es getauft werben tann für weniger als Wholefale.

| 1 Nard breiter sehr schwerer uns gebleichter Muslin, werth Ge die Hard                                                        | Gegöllige:<br>bleichter<br>werth G          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                             |
| 4218A. febr fdweres und feines gebleichtes Pillow Cafing. werth 12ge die Nard                                                 | d Größe<br>bleichte !<br>Dinner-            |
| Ertra ichwere gangleinene ungebieichte einifache ober Twilted Sandtuchfteffe mit einfachem rothen Border, merth 10e bie glatb | Duneno                                      |
| 18iöll, feine Qualität ganzseinene roth und bionfarrirte Glas- Sand- uchftoffe, werth 11c die Pard                            | gangleine<br>Tijdebede<br>\$2.50            |
| 18×34 ertra ichwere ganglei: 123c                                                                                             | preifte &<br>Ehger 3<br>werth bi            |
| 723all, feine Qualität vollges bleichter Satin Damast, werth 30c bie Pard                                                     | Bijöuige:<br>pretirtes                      |
| 3-4 große Rabfins, dazu paffend, werth \$3.00 \$2.19                                                                          | yard .                                      |
| 26: 48 febr ichwere ungebleichte befranfte ober gefaumte fürlische Sands 1220 bas Stild                                       | Rainfoot<br>werth \$1<br>das Stiid .        |
| 6110ff, auter ichwerer gangleines                                                                                             | 2830ll. f.<br>groke S<br>werth 1:<br>Narb . |
|                                                                                                                               |                                             |

# ger febr feiner gangleinener ge-r Atlas Damaft, 450 45c gangleinene brei Biertel ge:

feine 5c es, feine Qualität, weich aps sengtische Long Cloth, 60 iger feine Qualität englischer vot, in 12 Parb Stüden, \$1.50 \$1.00

feine Qualität Bin und Borte botted Swift, 15e bie ore ore 9c

# Groke Spiken=

Rommt ichnell, wenn 3hr flug feib - es ift Gure goldene Gelegenheit - unfer Spigengarbinen: und Polftermaarenberfauf leuft allgemeine Aufmertigmfeit auf fich: fein Bunber, benn es ift eine große gelb: iparenbe Welegenheit für Die Raufer.

Gardinen=Offerte.

Art Nanels — Die größten Bargains, die je in Chicago gezeigt wurden—viele Sur-jets, einichließtlich "At the Spring", das Areisgemälde der Weltausstellung, und "Triumpb of Benus", weltvetannt — die gange Kollettion it fein — Werthe 98c \$2 bis \$4 — das Stild

Tapefirn Portieren-Cinige hundert Paare, die feinften Qualitäten, icone Eurourfe und Farben – eine große Ausbucht von \$7, 88 und \$9 Berrben – \$2.75 bas Paar Cpaque Chabes - eine Raumung bes gan= gen Lagers bon allen Sorten, Gr. 15¢ 3 bei 7 Jug, viele with. 75c, St. 15¢ Bruffels, Renaiffance und arabifche Garbi nen 41.57 fauft hier die betten Garbi-nen, die im Retail zu \$10 und \$12 ver-fauft wedsen follten — Garbinen, forrett in Cualität, Entwurf u. Größe — sie verben Euch gefusen — per Haar

Gardinen Mufter-Bon I bis 2 Dbs. lang, in feber erbenflichen Qualitat - 15c

Alte Briffel und Zrish Point Gardinen — lleberbleibiel von jener Taufend-Bartic, einicht, viele werth \$5, \$6 und \$86.
\$7.50—alle geben, das Stid, ju . Shottifche Guipure Garbinen-Gine Rau-

Renaiffance Garbinen - Gine Raumung feinften Qualitaten - Alles im Lager unter \$30 rudfichtlos ber: \$15.00

Spezielle Beftellungen bon Chabes gn niebri: gen Breifen. Roftenporanichlage geliefert.

# Perlmutterknöpfe.

# 2,300 Groß reine weiße fowere Perlindpfe, alle tavellos (feine Seconds), alle Grösken — Karte von zwei . 10c Tugend für Die nenen Placquet Anopf Gets, für Die Rudfeite von Roden, febr paffend — bas Get . . . . 21c

Groceries. Alben & Ridlejon's feinfte Gemiffe in Glafern. Ausgefindte filbe Erbien, Greme Korn, fabenlofe Bobnen und Getra Tomaten. Diefe Baaren find "Ertras" und reg. 26c Berthe 196. — Das Glas Rancy Lafel Surup und ausgefichte Rod-Molaffes -per Gallonen 25c Sagel belifates Mil Food - 20c Duntelbrauner Buder für And: 4c Monal ober A. B. C. Maccas 7c Dazel fanch reiner Feucht Belly-aus-gefuchte Eraberren, Orangen und Stachelbeeren-per Glas 13c Lipton's engl. Erbbeeren 3am, ober Simbeeren und Eurrant 3am 13c Milford reiner BaniflaGetraft 18c Ilufer Erbbeer-Bienb, ein reider fragranter, aromatifder Thee bilbid beforirtem Canifter \$2.30 Ausgefuchter gemijdter grit: 25c bolland. Cocoa - Bib. Budje 34c Java und Motta Raffee, feblertot ee blenbet-Afd. 28c - 4\$1.00 Arbudle's Ariofa ober Lion 10c Milford reiner Tomato:Cat: 11c Sajel Cafe- und Paften = Mehl und Entire Beigenmehl, 10c - 33c Bumice Bridiet, jedes 1e - 1c Armour's Waichpulver, 1:Bib.=Badet Molf's Acme Couh Dreffing - 5c Brocter & Bamble's Umber Geife obe Milford Familienfeife, p. Bog 316 (60 Stilde) \$1.95, 16 Ungen Ausgefuchte Cal. Bwetiden, neu 50 fancy neue getrodnete Pfir 55c

## Richt bibelfeft.

Bebe Raht in jebem Rleibungsftud ift

flach, glatt und "Zwin-Reeble" ftitcheb

herr 2m. M. Bailen, ber geftrenge Oberkellner des Metropole Hotel ist of fenbar wenig bibelfest und ben Tert: Du follft bem Ochfen, ber ba brifchet, nicht bas Maul verbinden", scheint er garnicht zu tennen. Conft hatte er nämlich geftern ben Rellner C. G. Beder ichmerlich perhaften laffen, meil berfelbe beim Fortgeben bon einem ber Tifche, an welchen er aufzuwarten ge= habt hatte, zwei Alepfel und ein paar Riichelchen mitnahm. Beder hat Die Racht in einer Belle bes Polizeigefang= niffes an ber Cottage Grove Abe. 311 bringen muffen. Geiner Gattin mur= e auf ihr inftandiges Bitten von ben Stationsbeamten geftattet, Die Saft bes Upfel= und Ruchen-Freundes gu theilen.

## Meue Borfenbeamte.

Die geftern borgenommene Beamten= wahl ber hanbelstammer hat folgen= bes Refultat ergeben:

Präfident, Richard G. Lyon; 1. Bi= ge-Bräfibent, Benry D. Barter; 2. Bize-Präfident, James Nicol; Diretto-ren: Thomas M. Baxter, Elzear A. Beauvais, Thomas M. Hunter, William Q. Gregfon und Charles 28. Budlen: Romite für Berufungen: Charles L. Dougherth, Albert L. Co= mers, James B. Dutch, John J. Lind= man, John L. Inffe; Schieds-Romite: James B. Carter, Frant Al. Critten= ben, Frank Marshall und C. Jan

\* Gin gemiffer Charles Reib ift un= ter ber Unflage, geftern Abend einen auf bem Burgerfteig ftebenben Schau= taften ber Firma Werner & Ottman, bon Rr. 20 Ban Buren Strafe, er= brochen und baraus Rleidungsftude im Werthe bon \$20 entwendet zu haben, berhaftet und in ber harrifon Str.= Polizeiftation eingesperrt worben.

## Richte gu maden.

In Couth Chicago war geftern ein Berücht im Umlauf, baß fich in einer bon ben Biegereien ber Minois Steel Co. eine Explosion ereignet habe, burch welche mehrere Arbeiter schwer verwun= bet ober gar getobtet worben feien. Letieres icheint nun nicht ber Fall gu fein, benn fonft hatte ber Coroner benachrichtigt werben muffen, aber etwas Wahres ift offenbar an bem Geriicht. Die Polizei hat fich vergeblich bemüht, Raberes in Erfahrung zu bringen; bie Fabritleitung verweigerte ihr jebe Musfunft. Die Illinois Steel Co. unterhalt für ihre Arbeiter ein eigenes, fünf= gig Betten enthaltenbes Sofpital. In Diefes wird Fremden ber Butritt nicht gestattett.

## Beamtenwahl.

Die unlängft bom Grand Croffing= Turnberein borgenommene Beamten= wahl hat bas folgende Refultat ergeben: 1. Sprecher, Abolph Meigner; 2. Sprecher, henry Rorner; 1. Turnwart, Eb. Lut; 2. Turnwart, John Roben; 1. Schriftwart (protofoll.), Wilhelm Geibler; 2. Schriftmart (correfp.), Wilhelm Möller; 1. Raffirer, Beter hartmann; 2. Raffirer, Georg Boos; Schahmeifter, Leopold Mauch; 1. Beugwart, Henry Landolf; 2. Beug= wart, Georg Sartmann; Bibliothefar, Louis Roben; Berwaltungs= rath: Georg Rehr, August Bent= feldt, John Feldtamp, henry Bulff, Frig Gramp und Karl Lug.

## Rahm Gift.

In feiner Wohnung, Nr. 734 N. Afhland Live., versuchte gestern Abend ber 31 Jahre alte Klempner John Druth Gelbstmord zu begeben, inbem er eine Dofis Struchnin verschludle. Gin fofort herbeigeholter Argt brachte ben Lebensmüben mittels ber Magen= pumpe balb außer Lebensgefahr.

## Sucht um Begnadigung nach.

Bei ber Begnabigungs-Behörbe in Springfielb ist heute ein Freilaffungs= Befuch bes wegen Unterschlagung bon Staatsgelbern gu Buchihausftrafe bon unbestimmter Dauer verurtheilten Er-Brafibenien Chas. 2B. Spalbing bon ber verfrachten Globe Sparbant einge= laufen. Der Gefangene ertlart unter Beifügung ärzilicher Zeugniffe, baf er fcwer frant fei und im Gefängniß nicht mehr lange murbe leben fonnen. 11m feiner Bittichrift Rachbrud gu ge= ben, führt Spalbing an, daß er in Chicago Mitglied bes Washington Part Rennflub, bes Chicago Athletic Club, bes Uniberfith und bes Troquois Club gewesen sei, sowie eine fehr her= vorragende Rolle im Freimaurer=Dr= ben gespielt habe.

## "Merito."

herr Reau Campbell, ber Brafibent einer befannten Reife-Agentur, wird morgen, Mittwoch, Abend im Bereins= hause des "Germania Mannerchor" ei= nen Bortrag über Merito halten. fr. Campbell ift mit Land und Leuten unferer Nachbar=Reupblit gründlich befannt und wird barüber viel Intereffantes zu ergahlen haben. Der Bor= tragende wird feine Schilberungen burch Borführung ftereoptischer Bilber bon Landichaften, Städten und Gingel= bauten auch für das Auge beranschau=

## Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.

## Entrig ihr Die Borfe.

Der No. 746 N. Bart Abe. mobnhaften Frau C. F. Ryder wurde gestern Abend an Wells und Eugenie Str. bon einem Strolche, ber fich in Befellichaft zweier jugendlicher Spieggesellen beand, die Borfe entriffen. Das Trio war bereits über alle Berge, als ein Blaurod auf bie Silferuje ber Beraub= ten gur Stelle tam.

## Rener.

Infolge eines ichabhaft geworbenen Schornsteins tam gesternabend in bem, einem gemiffen John Benning gehöri gen Gebäude Dr. 334 Ward Str. ein Geuer gum Ausbruch, bas einen Schaben von etma \$800 anrichtete. Den Befiger bes Saufes trifft ein Berluft bon ungefähr \$600, mahrend bie Bewohner bersfelben, Sofef Toomen und Charles Lavy, um je \$100 geschädigt murben. Die Flammen theilten fich auch bem Nachbarhause bon Frant Biesmann, Mr. 332 Ward Strafe, mit und verursachten bort einen Schaben bon ungfeahr \$2500.

Gin Teuer, welches geftern Abend in bem bon B. A. Smith bewohnten Saufe, Mr. 624-626 Leland Apenue. entftanb, hatte einen Schaben bon etwa \$400 zur Folge.

## "beim für Freundlofe."

3m "Beim für Freundlofe" fand ge= ftern die 40. Jahresversammlung des Auffichtsrathes ber Unftalt ftatt. Der Schagmeifter berichtete, bag fich in ber Raffe ber Unftalt ein leberfchuß bon \$1800 befindet. Bahrend bes Jahres haben gegen 1600 Frauen und Rinber eine Buflucht in ber Unftalt gefunden. Die Beamtenwahl hatte folgendes Grgebniß: Brafibent, M. C. Bartlett; Bize = Präsident, Chauncen J. Blair; Protofollführerin, Garah 3. Wheeler; Schahmeifter, Elbridge G. Reith; hilfs = Schagmeifterin, Frau Edmund Forman.

\* Die geftern erfolgte Direttoren= und Beamtenwahl ber Sibernian Banting Uffociation hat folgendes Refultat ergeben: Brafibent, 3. B. Clarte; Bige-Brafibent, henry B. Clarte; Raffirer, Samilton B. Dor; Silf-Raffirer, 2. B. Clarte. Direttoren - S. B. Clarte, L. B. Clarte, S. B. Dor, Jeffe Spal-bing, J. W. Clarte, Jas. R. McRay, E. T. Battins und L. B. Clarte.

## Das Recht ber Wittwe.

Sagel feinfte Marrowfat Erbi

Milford feb. Buderforn u. Marrowfat Grofen-per 2-Bfb. Bitchie 1.60

Milford Tomaten-per \$2.00

3m Nachlaffenschafts-Gericht gab gestern Frau Loenna Elmstedt bie Er= flarung ab, daß fie verschiedene Schulbfcheine aus ber hinterlaffenschaft ihres Gatten, beren Befig ihr bon beffen Blutspermanbten ftreitig gemacht wird. ichon längft nicht mehr in Sanden babe. bak fie somit auch nicht in ber Lage fei, biefelben bem gerichtlichen Befehle gemäß vorzulegen. Die weitere Berhandlung bes Falles wurde bis gum Donnerstag berichoben. Frau Loenna war urfprünglich die Rrantenpflegerin ihres Gatten und ift von biefem erft fury por feinem Ableben geehelicht mor= ben. Elmflebt hat ihr faft fein ganges Bermögen hinterlaffen und bon bem Theile beffelben, welchen Elmftedt fei= nen Bermandten bestimmt bat, haben biefe noch nichts gu feben betommen, obgleich Elmfledt bereits feit fünf 3ah ren tobt ift. Die enttäuschten Bermand= ten bes Berfforbenen werfen nun ber Wittme Erbichleicherei und fogar Galschung vor.

## Menichliches Glend.

Gine herggerreißende Szene gab es geftern in ber Bohnung bes Arbeiters Ebward Murphy im Erbgeschof bes Saufes Do. 23 Libia Str., als bort Beamte bes Rinberfchup=Bereins er= fchienen und bie bier tleinen Dabchen bes Chepaares fortholten. Nur die bit= terfte Roth hat Die bedauernswerthen Eltern gezwungen, fich bon ihren Rinbern zu trennen. Obwohl biefe oft bie fchlimmften Entbehrungen hatten erleis ben muffen, fo weinten fie boch bitter= lich, als fie bon ihren Eltern Abschied nehmen follten, und es bedurfte vieler freundlicher Worte ber Beamten, ehe fie fich fortflibren liegen. Geit Monaten ift ber Bater bettlägerig und infolge beffen erwerbsunfahig, fobag bie Familie ichlieflich in Die bitterfte Roth gerieth, jumal auch die Mutter infolge bon Enifraftung ernfilich ertrantte.

Dopfins. — The Electrician.
Dopfins. — Camille.
Abelphi. — The Late Mr. Carlh.
I h m pic. — Baudeville. Sahmartet. — Baudeville. Chicago Dpera Houje. — Baudeville. Freimaurertempel : Dachgarten. — Raubeville. Rordfeite = Turn halle.- Jeden Conntag

## Brief aus Deutich: China.

Der Landfauf. - Die Arbeiterfrage. - Gefund:

## Tfintau, 29. Ottober-

Die Tage bes erften Landbertaufs find borüber, und überall im Belande regt es fich, um bie Planirungsarbei= ten für die zu errichtenden Neubauten fertig zu ftellen. Durch die Beftim= mungen bes Goubernements ift jeber Rauter in feinem Intereffe mehr oder weniger gezwungen, sich möglichst bald eine Rentabilität feines Grundftudes gu fichern. Die bereits mitgetheilten Bedingungen für ben Landtauf wer= ben bon jedem sachlich Urtheilenden als trefflich anerkannt. Moge bie Regierung fich, wenn tropbem rafonnirt wird, nicht beirren laffen. Das Problem, die Landspetulation gu berbin= bern, ohne gleichzeitig bie Entwicke= lung ber Rolonie gu ftoren, scheint in befter Beife gelöft gu fein und burfte bald für Rolonieen in gleichen Berhältniffen vorbildlich werden. Berade bie Lanberwerbsbedingungen in ben beutschen Settlements Tientfins und hantows haben gezeigt, wie man es nicht machen soll. Und ob das short lease-Spftem Hongkongs (Bachtung auf 75 Jahre) einem beutschen Rauf= mann ober Unfiedler gufagen murbe, erfcheint zum Minbeften recht fraglich.

Von größerer Wichtigfeit ift bie Er= örterung ber Arbeiterfrage. Wenn ber Arbeitgeber in ber Heimath von ben hiefigen Löhnen (30-50 Pfg. pro Ropf und Tag) hört, muß ihm die neue Rolonie als ein Dorado ericheinen. Sie ift es iedoch burchaus nicht. Der biefige Ruli muß als im allgemeinen autmuthig, aber grenzenlos faul bezeich= net werben. Seine Lieblingsbeschäf= tigung ift es, in ber befannten Sodftellung, die Pfeife im Munde, fich bie Arbeit von Weitem in philosophischer Rube anguschen. Sowie ber Auffeber auch nur für einen Augenblid ben Ruden wendet, fieht man die Arbeiter faft ohne Ausnahme fich biefer ja ange= nehmen, aber wenig nugbringenden Thatiafeit bingeben. Man tann ba= ber ohne Weiteres behaupten, daß ber europäische Arbeiter nicht theurer, fon= bern eher billiger arbeitet als ber bie= fige Ruli. Demgemäß find auch gu jeber Arbeit unberhältnigmäßig biel Rulis und entiprechenbes Auffichts= personal nothwendig. Sind nun über= haupt genügend Rulis borhanden? Man tann die Frage für den Augen= blid bejahen. Wie wird es aber fpater bamit aussehen, wenn erft größere Bauten ausgeführt werben follen? Die Rachricht von der Erwerbung bes beut= schen Pachtgebiets hatte Kulis, und zwar vielfach beffere Sandwerter uim., oft hunderte von Kilometern weit aus bem Innern berbeigelocht. Sie fanben ja meiftens, mas fie fuchten, nam= lich Arbeit. Was fie aber nicht fan= den, war ein entiprechendes Unterfom= men, eine ausreichende und zusagende Berpflegung und nicht zulett auch Umufement. Was die Unterbringung anlangt, so herrschen theilweis Zuftan= be, bie jeder Beschreibung spotten, und bie auch nur bon Chinesen niebrigfter Sorte für erträglich gefunden werben fonnen. Der Winter fteht bor ber Thur. Der gegen Ralte fo empfindli= che Chinese gibt jetzt bereits die als proviforische Behaufung errichteten Mattenzelte u.f.w. auf, und gerade bie befferen Arbeiter fehren in Schaaren in ihre Beimath gurud. Sierin Ab=

hilfe zu schaffen, ift bringenb nothwen=

big. Und zwar ift dies lediglich Sache

bes Privattapitals. Die bon Euro=

paern in Schanghai und Hongkong er=

richteten und an Chinefen vermietheten

Ringhäufer haben fich als mahre Gold=

gruben erwiesen. Leider war ja durch

bie berfpatete Feststellung bes Bebau-

ungsplanes ber Erwerb bon Grund

und Boben bis jest nicht möglich. Dies

Sinbernig ift gefallen und bas Ter-

rain für bie gutunftige Chinefenftabt

bestimmt. Nun aber auch mit bem

Bau berfelben zu beginnen und Tfintau bon bem Gefindel gu faubern, er=

fcheint schon aus gefundheitlichen

Bründen als bas bringenbfte. Gerabe

ber beffere Arbeiter wurde burch bie

Mussicht auf ein gutes Unterfommen

herangezogen und hier gehalten wer= ben. Balb würben Läben, Theater u.

f. w. entstehen, und ben befferen Chi=

nefen, fei es Raufmann, fei es Beam=

ten, ber fein zusammengeftohlenes Ber=

mogen hier in Rube vergehren will,

heranloden. Der hanbel fanbe bann

in Tfintau ichon ein Abfatgebiet und

fonnte bon hier aus leicht Berbindun=

gen in bas Innere hinein antnupfen.

Der jest in Tfintau getriebene Sanbel

beschränft und begnügt sich mit ber

Befriedigung ber Bedürfniffe ber Gar=

nifon und ber wenigen fonftigen Euro=

paer. Gin Guteraustausch in tolonia=

ler Begiehung finbet nicht ftatt. Sollte bas Privatkapital hier nicht bas leiften fonnen, was es in anderen Städten Chinas leiftet? Mit bem Rafonniren allein ift es boch nicht gethan, und bie Freiheit bes Thun und Hanbelns ift bon ber Regierung garantirt. Der Ottober hat uns herrliches Wetter gebracht. Tag für Tag blauer Simmel, prächtiger Connenschein und eine nicht erschlaffende, fondern bele= bende Barme, bie besonders bon ben vielen, bon Ruhr und Malaria fich Er=

holenben wohlig empfunden wird. Leis

ber bat uns ja bie Regenzeit außer fon-

ftigem Unangenehmen auch diefe bofen | Allein die Menfchen-laß in Rub.

Gafte gebracht. Beibe Rrantheiten traten in recht heftiger Form auf und hatten berichiedene Todesfälle gur Fol= ge. Soffentlich find die Untertunfts= räume für Guropäer gur nachften Regengeit bereits berartige, bag Riau= tichou den Ruf, der gesundefte Ort Chinas zu fein, auch wirtlich berdient. Rach ben jegigen Erfahrungen muß man gum Mindeften ein großes Frage: zeichen dahinter machen. Unfere Mergte haben hier Alles andere, nur feine Sinecure gefunden.

Bur fittlichen Bebung ber hiefigen Jugend ift bon bem Miffionar, Beren Radmittag Konzert bom Bunges Orchester. Sit bie it e : Inruhalle. — Jeben Sonntag Radmittag Konzert. Runge, eine Bolfsichule nach deutschem Mufter eingerichtet worden. herr Runge halt bis auf Weiteres ben Unterricht personlich ab. Gelehrt wird Deutschsprechen und Schreiben, Rechnen und etwas Geographie. Die Schüler feken fich aufammen aus ben Dolmetscherlehrlingen ber einzelnen Lager, welche zwangsweise zum Schulbefuch angehalten werben, und ben freiwillig tommenden Göhnen befferer und ein= sichtigerer Chinefen. Im allgemeinen befunden die Schüler einen regen Gifer. Angefeuert wird berfelbe burch Brüfungen, nach beren Musfall eine Preispertheilung (Bücher ober Gelb= preife) bor fich geht. Bor einigen Zagen fand wiederum eine folche Brii= fung ftatt, ju ber auch Pring Beinrich mit bem ftellbertretenben Gouberneur Serrn Major Durr erschien. Wie bei jeder Brüfung, fo fehlte es auch bier

nicht an tomischen 3wischenfällen. Gi= nige ber braftischften feien hier erwahnt. Der Bring ftellte felbft einige Fragen und forberte einen ber Dolmetscherlehrlinge aus bem Oftlager auf, ihm zu fagen, wer in diefem Lager wohne. Gehr richtig erflang es: "Biele Solbaten." "Run wer wohnt benn noch bort? Rannft Du bort nicht ei= nen befonders boben herrn?" (Bring Beinrich und Major Durr wohnen im Oftlager.) Prompt erflang bie Untwort: "Ja wohl, den Unteroffizier Weigel." Ein anderer A-B-C-Schüße murbe bom Bringen gefragt, wie bas bor bem Tenfter ftehende Thier mit ben vier Beinen und ben langen Ohren bieß. Ohne Befinnen erwiderte ber Gefragte: "Das ift BerrMajor Dürr." (Es mar beffen Reitpferd.) 3m lebris gen befriedigte ber Berlauf ber Briifung jeboch ungemein. Soffentlich ge=

## chen weiß. Der gefranfte Rauber.

lingt es eine beutschsprechende gugend

heranzugiehen, welche auch in anderer

Beziehung fich bon beimischen Gitten

und Anschauungen etwas frei zu ma=

Der italienische Brigant Biola, über beffen Leben und Thaten wir jüngft be= richteten, hat noch immer nicht wieder berhaftet werben tonnen. Es ift ihm im Begentheil gelungen, eine Banbe gu organisiren, mit ber er bie Umgegend von Rinti auspliindert. Gin tolles Stud ift fürglich paffirt. Biola ließ, höflich wie er immer ift, einen reichen Gutsbefiger burch feinen Schweinehir= ten in febr bestimmter Form um 4000 Lire bitten. Der Sirt fehrte an Die ber= abredete Stelle gurud, aber mit einem negativem Bescheibe. Biola, höchlichft erstaunt und erzürnt über biefe Frech= heit bes "Proprietario", umftellie am nächsten Tage bas Landhaus mit feiner Banbe und drang felbft in bas Wohn= gimmer bes Befigers ein. "Mein Berr", Donnerte Biola bem Erschrecten entgegen, "Sie haben bie Ruhnheit gehabt, mir meine bescheidene Bitte abzuschla gen, ich bin jett gefommen, fie mir felbft gu erfüllen; heraus mit bem Belbe!" Als aber Biola bon bem Befiger hörte, daß er bem Sirten bie 4000 Lire bereits ausgezahlt und diefer es mahr= scheinlich vorgezogen habe, sie für sich gu behalten, gerieth ber Räuber in Raferei und schwur, furchbare Rache an bem hirten zu nehmen. Um Tage barauf traf er ihn, 30 Rilometer bon feinem gewöhnlichen Beibeplate ent= fernt, wie er Solg für fein Rochfeuer fpaltete. Als ber Mermfte bes Brigan= ten anfichtig wurde und fah, daß ihm fein Rettungsweg übrig mar, ftredte er, ohne daß er ein Wort bor Grauen und Schreden hervorpreffen fonnte, eine große Beldtaiche bem Räuber ent= gegen und fant bebend in die Rnie. Biola aber, finnlos vor Buth, rig ihm bie Geldtasche aus ber Sand, padte ihn an ber Gurgel und ichleuberte ben halb Erdroffelten in die Flammen bes Roch= feuers. Mls er burch bas Beschrei bes zwölfjährigen Rindes des Hirten aus ber Raferei wieber gu fich fam und ben Hirten wieder aus bem Feuer zog, mar diefer bereits tobt-er war vor Schred

## Stalienische Bettler.

gestorben.

Italien ift befanntlich bas Dorado ber Bettler, und bie Bettelei hat in meh= reren größeren Städten Staliens folche erschredenbe Dimenfionen angenom= men, daß bie Behörden gang energische Magregeln gegen das Unwesen ergret= fen muffen. Man erzählt sich aus ber Welt ber italienischen Bettler amufante Anethoten. Go arretirte eines Tages bie Polizei in Neapel eine junge, fehr anftandig gefleidete Dame, weil fie gang offen auf ber Strafe betielte. 2118 man fie auf ber Polizei fragte, weshalb fie bie öffentliche Wohlthätigkeit angefleht, antwortete fie, ohne fich zu besinnen: "Weil ich bie Absicht hatte, Rlavierftunden gu nehmen!" - Gin ander Mal verhafteten bie Polizeiagen= ten eine alte und gebeugte Frau wegen Bettelns. Wie groß war aber ihr Er= staunen, als biese sich plöglich als ein junges und ftattliches Beib entpuppte, welches fich nur beshalb in bas Gewand bes Alters gefleidet hatte, um mehr Almofen zu erhalten und nicht erfannt gu werben, ba feine Eltern gu ben angesehenften Familien ber Stadt gehörten.

Soll sich bein scharfer Wit an dir nicht rächen, So geb' ich bir ben Rath bagu: Berfpotte immerhin ber Menschheit

## Lofalbericht.

## Reiche Beute.

Bahrend ber nacht bom Freitag gum Camftag haben Ginbrecher ber Wohnung des Stod Yards-Magnaten Michael Cubahn, Nr. 3138 Michigan Ube., einen Besuch abgestattet und Dieselbe gründlich ausgeplündert. Die Gindringlinge erbeuteten Gilberzeug und Rleibungsftude im Werthe bon etwa \$1000. Sie hatten fo geräuschlos gearbeitet, daß ber Diebstahl erft am nächsten Morgen bemerkt wurde.

## Beirathe Ligenien.

Folgende Beiraths-Ligenfen wurden in ber Office Abilliam McRec, Icflie Barry, 21, 19. Zojeph Kamba, Zofic Haft, 21, 18. Escar M. Provon, Ettable Lauber, 27, 22. Lylliam Martin, Evo Cody, 21, 18. K. Krywinski, Edyttorija Zagoczinski, 22, 18. fikacka Parmond, April Miroka Charles Medmond, Nettic Airgood, 21, 18, 6arl A. Thompion, Lena Johnson, 27, 25, 6eerge Kigler, Machiba Madig, 35, 22, Wilnias Smallis, Eva Medsunas, 25, 19, Joseph Unicger, Elien & Wahrer, 37, 48, 3effe M. Tiron, Mary C. Mahyer, 37, 49, Joseph Cuisger, Ellen Le Welter, 35, 35, 36fe M. Liron, Marty G. Maher, 37, 40, 28tiliam Umberstoff, Lena Belmer, 24, 23, Wortlich Volenweiber, Laadalau Meyer, 71, 55, 36bn Mok, Ella Gorbon, 25, 23, II. 41, 32, Free, Witt, Johanna Gerich, 38, 40, Michael Roch, Ella Gerbon, 25, 23, II. 41, 32, Free, Witt, Johanna Gerich, 38, 40, Michael Roch, Elma S. Buchrle, 25, 21, 30bn J. Neidheum, Viola B. Cundiff, 35, 22, 30bn B. White, Oelen M. Colmes, 41, 27, 32billiam Dovenizer, Margaret Produk, 35, 36, Charles S. Morris, Anna M. Trainor, 25, 26, Gugene Faduin, Sannab Proberid, 29, 30, Carl Ober, Soubhe Mison, 36, 29, Christian Renter, Gerrinde Marts, 25, 19, William S. Brin, Kate C. Tilet, 51, 40, Barly Ticke, Michaels, 27, 23, Bernard Majentamb Emma Noth, 25, 23, 22, 22bn Majentamb, Elina Gridfon, 21, 19, Charles Johnson, Elina Gridfon, 21, 19, Charles Johnson, Elina Gridfon, 21, 19, 22, 22 Ermis McCandels, Active B. Cabill., 21, 19, 25 Cabr Sakha, Ariff B. Cabill., 21, 19, 25 Cabr Sakha, Michael Melle, 40, 32, 28, 28 Cabr Sakha, Ariff Male, 30, 28, 28 Cabr Sakha, Ariff Markey, 30, 28, 32 Cabr Sakha, Ariff Markey, 32 Cabr Sakha, Ariff Markey, 30, 28, 32 Cabr Sakha, Ariff Markey, 30, 28, 32 Cabr Sakha, Ariff Markey, 30, 32 Cabr Sakha, Ar Samuel Sigal, Goldie Seibert, 21, 22.
Muton Dobertiein, Maggie Aandweska, 27, 19, Iben T. Kraden, Minnie G. Mitson, 38, 27, Sermann F. Gruffing, Edara Shoore, 24, 18, Frank Turct, Anna Seblacet, 25, 22.
Malbemor Anderion, Southus Extersion, 22, 19, Ledyzij Garun, Marn Anna Kula, 24, 18, Aohn Pilisrinkti, Tohn Kadennada, 21, 19, Albert E. Gage, Emma Trand, 29, 20

## Bau-Grlaubnifideine

ias Newell. 3ft. Brid-Wohnhaus, 6025 Bernon enne, \$7:00. Referion, 2ft. Brid-Mobnhaus, 6441 Sanga-Strafe, \$6000. rry, 1ft. Brid-Anbau, 85-87 Ringie Peterion, 1ft. Frame = Refibeng, 1371

Monticello Avenue, \$1000. Der Grundeigenthumsmarft. Die folgenden Grundeigenthums-lebertragunger ber Sibe bon \$1000 und barüber wurden amtlie

17. Str., 238 J. weftl. von Lincennes Ave., 25×151, Mary C. Goodwin an Charles Gould, \$6500.

Many C. Goodwin an Charles Gould, \$6500.

Middam Ave., 122 F. nördt, von 24. Str., 250×125, Frant Cibat an Jojef Solds, \$3000.

Dirid Str., Sindented Lamerett Str., 512×123, Z. G. & T. Co. an Theo. Yalffher, \$1225.

Liverien Ave., 163 F. öftl. von Sacramento Ave., 25×120, R. C. Givins an Edwin Aroctor, \$1000.

Noe. R. 150 F. nördt, von 167. Str., 50×129, und andreres Grundeland, Reoth, \$3225.

Samuel M. Peoth, \$3225.

Aniel Str., 75 F. nördt, von 57. Str., 25×124, Middael D. Flavin an John G. C. Pricus, \$1500.

A. Str., 100 F. öftl. von Padifingten Ave., 55×75, James Mariball an die C. T. & T. Co., \$6000.

Samuel M., Footh, 81225.
Gentral Whee, 75 & nörbl. von Ashington Mue, 55 & 1.

Michael D., Mavin an Rohn G. C'Brien, \$1500.

M. Str., 100 R. öfil. von Ashington Mue, 55 & 75.

Lames Mariball an die G. T. & T. Go., \$6000.

Banter Mee, 227 R. öfil. von Bertin Str., 50×125,

Gen. J. E. Mobring an Dans O. Varien, \$2500.

Buitbron Mue, Nordsiche Aberubele Ave., 30×150,

Lohn M. McTovoll an Moie G. Gilbert. \$1250.

Bantina Str., 216 R. jibl. von Irvina Bart Ave., 25×125.

Marilina Str., 216 R. jibl. von Irvina Bart Ave., 25×125.

Binitbron Mue, 120 R. nördl. von Irvina Bart Ave., 25×125.

Binitbron Mue, 120 R. nördl. von Irvina Bart Ave., 30×150.

Binitbron Mue, 120 R. nördl. von Irvina Bart Ave., 30×150.

Binitbron Mue, 300 R. nördl. von Irvina Bart Ave., 30×150.

Binitbron Mue, 300 R. nördl. von Maver Ave., 50×150.

Bold, G. B. Berloog an Defena Lohn, \$1500.

Maranette Ave., 73 R. jibl. von S4 Err., 50×125,

Lohn McGabe an Zoferde Arhum. \$1100.

Manboldd Str., 563 R. öffl. von Laden Abe., 25×

1314. und anderes Grundeigenthum, James Zarton u. M. durch M. in C. an Grbin R. Defelon, \$2500.

Foanthon Ave., 146 R. nördl. d. Admoral, 48×123.

Eam, Auftin, ir., an Lacob M. Duncan, \$2500.

Foanthon Ave., 197 R. nördl. don Admoral, 48×

123. Eerielbe an Denfelden, \$2500.

Foanthon Ave., 197 R. nördl. don Balmoral, 48×

123. Derielbe an Denfelden, \$2500.

Kundon Ave., 197 R. nördl. don Mariana Ave., 124 J. R. nördl. don Mantaral, 48×

123. Derielbe an Denfelden, \$2500.

Kundon Ave., 197 R. nördl. don Mariana Ave., 124 J. R. don M C. an Charles G. Berfins, \$163,442.

Die Breife getten nur für ben Grofhanbel.) Molferei = Produkte. — Butter: Roch-butter 112-13c; Tairn 122-17c; Creamern 14-20c; beste Aunibutter 15-16c. — Kaie: Friicher Rahm-faie (9-11c ds Pfund; besondere Sorten 9-112c das Pfund.

aue :—110 os Hund; befondere Sorten 9—113e das Kiund.
Geflügel, Eier, Kalbfleisd und Kilde. — Lebende Truthühner 9—10e das Riund; Sühner 7—8c; Enten 6—75e: Ganie 63—8c das Piund; Truthühner, für die Küde beggerüfet, 103—11e das Ph.; Köhner 83—0 das Ph.; Enten 73—83e das Ph.: Tauben, jadme, 50e—81.50 das Dukend. — Cier 23—24e das Tukend. — Rubsfeisd 5—9e das Piund, ie nach der Lualität. — Ausgewehrete Tämmer Kl.05—83.25 das Etid, ie nach dem Gewicht. — Kirde: Schwarzer Parich II—II4e; Sechte 6—64e; Karvben und Büffelfich I—2e; Grassbechte 5—3fe das Piund. — Froichichentel 15—50e das Gugend.
Er ün e Früchte. — Rochühle 12.50—83.25

der Gusend.
Grüne Früchte. — Rochüpfel \$2.50—\$3.25
ber Sad: Ducheffe u. f. w. \$3.00—\$4.00. — Californijche Früchte: Barflett = Birnen \$2.25—\$3.50 das
kab: Jitronen \$3.25—\$4.50 der Kifte: Bananen
50c—\$1.00 der Gehänge: Trauben 25—45.0 k. 8·Bfd.:
Roch: Apfellinen \$2.30—\$3.25 der Kifte.

Rartoffeln. - Allinois, 33-38c per Bufbel; Minnejota u. f. w. 28-35c.

Minnejota u. f. w. 28–35c.

G e m ü f e. – Robl. biefiger, 85c–\$1.25 per fraß;
Gurfen 50–85c per Kulpel; Zwiebeln, biefige, 30–35c
per Bufbel; Kohnen 50c–\$1.25 per Bufbel; Robieschen, Neiv Orleans, 30–50c per Duhend Bündchen;
Plumenfohl \$2.50–\$3.50 per Barrel; Sederte 8–15c
per Duhend.
G e i r e i d e. – Winterweizen: Rr. 2, rother,
69½–71c; Rr. 3, rother, 64–67½c; Ar. 2, barter,
64–66½; Ar. 3, barter, 63–64c. – Commerweizen;
Rr. 2, 67–68c; Rr. 2, barter, 65–67c; Rr. 3,
65–66½; Ar. 4, 59–62½c.—Rais, Rr. 2, 35j–36½c.
— Bater, Kr. 2, 23–28½c. — Raogen, Rr. 2,
23–55½c. — Gerfte 42–32c. — Deu \$4.00–\$9.50 per
Tonne. — Roggenitod \$5.00–\$6.00.

C \$4 1a 6 t b i e b. — Pefte Stiere \$5.50–\$6.00 Schlacht bieb. - Beite Stiere \$5.50-\$6.00 per 100 Bfunb; beite Ribe \$3.50-\$4.25. - Rafts foweine \$8.45-\$3.72. - Scafe \$3.25-\$4.29.

## Tobesfälle.

Raditehend veröffentlichen wir die Lifte ber Deutsichen, über beren Cob bem Gefundheitsamte zwijden gestern und bente Melbung guging:

Etelzner, Franz, G3 3., 5029 Auftine Straße. Maper, John B., 51 3., 1035 51. Straße. Savud, Erbard, 37 3., 1032 21. Straße. Roberts, Unice W., S 3. 1243 32. Straße. Merz, John, 33 3., 181 Clifton Abenue. Merz, John, 33 3., 181 Clifton Abenue. Maggendorf, Frederida, 35 3., 11 Emma Straße. Krank, Ebriftodb, 89 3., 63 Clifton Abenue. Fridger 6.: 6: 6: 6: 41 424 Krift Monne. Woggendorf, Frederick, 35 A., 11 Emma Strat Krauß, Chriftoph, 89 A., 63 Eftion Abenue. Zeichner, Eaft., 60 J., 4424 Kifth Abenue. Zoner, John. 29 J., 4516 Wartsfield Abenue. Voler, Kenium, 54 J., 872 Lincoln Strake. Kublinann, Henrib, 44 J., 652 Addison Strake. Lammert, Chriftopher, 74 J., 203 Center Strak Vammert, Chriftopher, 74 J., 203 Center Strak Kolander, Macquret, 71 J., 18 Karf Strake. Kunlfen, Maria, 25 J., 176 K. Mah Strake. Kunne, Chrifting, 50 J., County-Hopital. Seidmann, Johanna, 42 J., 1789, Kilpland W. Paulsen, Maria, 26 3., 176 N. Mad Straße. Kompe, Christina, 50 3., County-Hobrital.
Decidmann, Ashanna, 23 3., 1780 N. Alpland Ave. Seend, Sam., 64 3., 73 Brigham Straße.
Deend, Sam., 64 3., 73 Brigham Straße.
Deend, Sam., 64 3., 73 Brigham Straße.
Deend, Jack, 37 3., 212 Varrabee Straße.
Muchlians, Grorge, 59 3., 684 M. Rorth Avenue.
Arch, Anna, 33 3., 304 Rorth Avenue.
Andric C., 67 3., 18921 Audiana Avenue.
Deed, Marie C., 67 3., 18921 Audiana Avenue.
Dengeling, John M., 25 3., 443 31. Straße.
Spies, John, 18 3., 1179 Anne Island Avenue.
Deine, Richolas, 49 3., 305 N. Seemitings Avenue.
Deine, Richolas, 49 3., 305 N. Seemitings Avenue.
Thomas, Sarch, 83 3. 628 95. Straße.
Dobbs, Anguina, 23 3., 50 Grand Avenue.
Doergel, Albrecht, 77 3., 44 Daftings Straße.
Milfelborn, Senth. 78 3., 1644 Grentsand Avenue.
Wishelborn, Senth. 78 3., 1644 Grentsand Avenue. Soergel, Albrecht, 77 &, 44 Haftings Strake. Misselborn, Hoenn, 70 &, 1644 Grensham Avenue. Wedler, George M., 28 &, 2184 Archer Avenue. Rasper, Frant, 36 &, 577 Solt Avenue. Eprecher, Misselmina, 32 &, 767 BanBuren Str. Kalber, Frant, 36 &, 577 Hoft Avenue. Dahms, Frant, 34 &, 179 S. Albany Avenue.

## Edeidungeflagen

tourben anhängig gemacht bon:

Rellie gegen Ebward Wilson, wegen Berlastung; Sphvia S. gegen Gruns Elmer Hall, wegen graufamer Behandlung: Saddie gegen Wastre L. Hapes, wegen graufamer Behandlung: Hobert gegen Uguste Rands Schlemminger, wegen Berlastung: Sattie A. gegen Taniel Jerome Carroll, wegen Trunflucht: Nettie gegen Richolas Merino, wegen graufamer Behandlung.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt : Manner und Anaben. (Angeigen unter biefer Itubrif, 1 Cent bas Wort.) Berlangt: Deutider Dechaniter auf mathematijd Berlangt: Dentider Mergunter and . Anbio & Buftomente und feine Mobelarbeit. - Anbio & Efferbe, 156 Caft Third Str., St. Baul, Minn.

Berlangt: Bigarrenmacher. 62 Somer Str., nabe Berlangt: Metall-Spinner. - The Turner Brag

Berlangt: Gin Junge jum Tabaf Strippen und bas Zigarrenmachen ju erlernen.— R. B. Schulz, 123 Robinson Ave., Auftin.—Man nehme Lafe Str.

Berlangt: Gin junger Mann ohne Anbang, unter beschiebenen Ansprüchen, bat beste Gelegenbeit, fich emporynarbeiten, Zu erfragen Mittwoch Mittag, 93 Wells Str. Berlangt: Deutider Mann als Rutider in Suburb. Room 7, 95 Fifth Abe. Berlangt: Junge mit Erfahrung in Baderei. -

Berlangt: Gin fleifiger, ehrlicher Junge, Ordres auszutragen. 143 31. Str., im Store. Verlangt: Semben-Buichneider. — Erfter Rlaffe Mann für ein Abolefale Furnifing Goods Saus. Gute, fietige Stellung wird bem richtigen Manne garantirt. Abr.: Coben Bros. & Co., Milmaufee, Bis.

Berlangt: Ein Butcher, der Burft machen kann und mit Aferden umzugeben versieht. Nachzufragen 565 S. Afhland Abe., Ede Washburne Abe. Berlangt: Gin Junge, 13-15 Jahre, um ange ju beforgen. Muß englisch fprechen. 748 Berlangt: Erfahrener Wachtmann. Meltlicher Bann, Referenzen verlangt. 215 W. 18. Str., nahr

Bertangt: 2 Jungen in Baderei an Brot unb Cates. 227 6. Rorth vne. Berlangt: Junge an Brot. Muß zu Saufe ichla-en. 785 G. Salfied Str. Berlangt: Ausleger und Buchagenten. 342 Cin-

Berlangt: Gin Junge an Cafes und ein junger Mann, in der Baderei zu belfen. 170 Willow Str. Berlangt: Gin Dinnermaiter. 561 R. SalftedStr., Frant Liebig. Berlangt: Gin guter Ambitor für ftetigen Blag .-Berlangt: Tüchtiger Agent für Rohlen: und Er-prefgeichaft. 2Mi Bells Str.

Berlangt: Sas Arbeits Radmeifungs Bureau ber Deutschen Beiellichaft von Chicago, 50 La Salle Str. vermittelt foftenfrei Arbeitern aller Art Be-ichöftigung, soweit Aufträge reichen. Arbeitgeber idaftigung, foweit Auftrage reichen. Arbeitgebei find erfucht, Auftrage mundlich ober feriftlich ab-jugeben.

Berlangt: Danner und Grauen. Berlangt: Gin Borbügler an Roden und 3 Sand-nadchen, 248 Weft 22. Blace. bimi Berlangt: G erfahrene Studarbeiter, an Sofen gu aben. 2866 Main Str.

## (Angeigen unter Diefer Rubrit. 1 Gent bas 2Bort.)

Gefucht: Erfte Sand Cafebader sucht Arbeit, Abr.: Frant Rillis, 8677 Bincennes Road, South Engle-twood. Dimito Gesnicht: Tentscher Moseur und Sydrodath, gestürkt auf lange Araris, erdietet sich Arwatdatienten in Krantheitsfallen zu behandeln.—With, Thimm, 215 Masshburne Avenue. Baibburne Avenne.

Befucht: Guter Baiter und Lundmann fuchen Stellung. Abr.: Il 222 Abendpoft. Dimi Gefucht: Junger Mann fucht Stelle als Bar teeper und Waiter. Abr.: R. 221 Abendpoft. Gesucht: Alleinsichender junger Mann. 20 Jahre, sucht iraendwelche Beschäftigung. Abr.: F. 473 Abendpost.

Gejucht: Erfahrener und fletiger Lunchmann, welscher in größten und beften Aufinehlund Galoons thatig war, such Beidaftigung als Lunchmann ober Baiter. Abr.: R. 846 Abendpolt, Gesucht: Aelterer Mann, ledig, fpricht fein Eng-lisch, bier fremt, sanber und flieibig, in allen Saus-arbeiten erfahren, incht feste Stellung bei guten Leuten. Abr. G. 574 Abendboft.

Gejucht: Denticher Apothefergebilfe, turze Zeit im Laube, jucht Stellung. Offerten erbeten unter "Apothefer", 190 Jadjon Boulebard. Besucht: Junger Mann sucht Stelle als Aorter ober Sausmann. Siebt nicht auf großen Lobn. F. Fallentin, 97 S. Clinton Str.

Str. Gesucht: winter Rader, selbftftändig an Home-made Prof und Cafes, sucht stetigen Plat, 2934 Emerald Brenue.

Gesucht: Junger Mann sucht Plat, als Bartenber, Maiter ober anbere Beschäftigung. 1050 Lincoln Ape., Store.

Gesucht: Ein junger verbeiratheter Mann sucht Ar-beit, am liebten um Alerbe zu besorgen. Sat lange Zeit in diester Stadt Bagen gesahren und ift sehr gut besannt. 1128 Roble Ave. mbi.

## Stellungen fuchen: Cheleute. (Angeigen unter Diefer Rubrit, I Cent bas Bort.) Bejucht: Junger Mann und Frau (gute Röchin) fuchen Stelle, Stadt ober Land. Raberes: 82 Caft Superior Str., Sinterhaus.

## Berlangt: Frauen und Madden. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Laben und Gabrifen.

Berlangt: Erstes und zweites Majchinen-Mädchen und mehrere Sandmädchen an Shoproden. 208 Washburn Ave. 6jlm Berlangt: Majdinenmabden an Beften. 41 B. Ban Buren Str., Gde Canal Str. mbi Berlangt: Erfte Sandmadden an Coats. 558 R. Paulina Str. mb

Berlangt: Rleine Sandmadden an Roden. — 325 Cleveland Abe., binten. 9janlm Berlangt: Breffer an Rinder: Jadets. 555 2B. 15. Gtr. junb Berlangt: Madden jur Silfe und jum Bernen bei Aleibermacherin, 372 Ben Ohio Str. bimido

Berlangt: Raberin. 486 Lincoln Ave., Ede Lill Ave. Mastengarberobe. Berlangt: Sandmadchen an Manner-Roden, auch Madchen au Majchinen. 777 Milwautee Abe., binten. Berlangt: 3meite und britte Mafdinenmadden um Roden. Dampf. 127 Sabben Abe., 4. Floor. Berlangt: Rabden, an Bower-Rabmafdinen gu naben, Ruffen Erfahrung haben. 24 Martet Ger.

## Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Paben und Gabrifen. Berlangt: Gute Arbeiterinnen für Damen-Brap. pers. Arbeit nach Saufe ju nehmen. Gute Breife. Bimmermann, 400 Central Union Blod, Mabifon Zimmermann, 400 und Martet Str.

Sausarbeit. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche hausar: beit. 3352 South Bart Ape. mod Berlangt: Ein Madden für allgemeine hausar: beit in fleiner somilie. Kachzufragen, 241 Belli

Berlangt: Gin beutich ameritanifches Dienfimad. ben, 3123 Wabaih Abe. Berlangt: Ein bentiches Madden für allgemeine Sausarbeit. Muß zu Sause schlafen. 464 Eleveland Ave., Top Floor. Berlangt: Deutiches Mabden für Sausarbeit. -72 R. Desplaines Str., Ede Fulton Str. Berlangt: Madchen jur Stute ber Sausfran Butes heim und Lohn. - 1609 Armitage Abe. Berlangt: Zuverläffiges Madden für zweite Ar-beit. 481 Afbland Boulevard. Dimido

Berlangt: Zuverläffiges Madden für allgemeine Sausarbeit. Dauf gut tochen und waichen fonnen. — 181 Afbland Boulevard. bimibo Berlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit Aur eine Person. \$4. — 49 Habdon Ave., nabe A.

Berlangt: Sausbalterin, 518 R. Afbland Mue. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit .- Cogiale Turnhalle, Belmont Abe. und Paulina Str. Berlangt: Gin junges Madden für leichte Saus: arbeit. Muß ju Saufe ichlafen. 143 31. Str. Berlangt: Gutes Mabden für gewöhnliche Saus-arbeit, 4507 Brairie Abe., 3. Flat. Berlangt: Sofort, 20 Mabchen, Gute Blage und guter Lohn. 225 26. Str. Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit. 222

Berlangt: Gutes Mädchen für allgemeine Sar rbeit, Rachzufragen Mittwoch. 391 La Salle Abe Berlangt: Deutides Mädden für allgemeinehaus: arbeit: Drei in Kamille, Mann, Fran und löfähri-ger Knabe. Dampfgebeiztes Klat. Radhuftagen Miftwoch, 669 C. 45, Str., nahe Calumet Ave.

Mrs. MoB. Berlangt: Röchinnen, Mädchen für irgendwelche Arbeit. Aur gute Plate. 498 A. Clark Str. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. - Reine Baiche. 205 Lincoln Abe.

Verlangt: Anständige Fran ober Mädchen, für Be-ichäftigung den Zag über, 631 Larrabee Str. Berlangt: Mädden, im Baufe mitzuhelfen. Muß in der Kachverichaft wohnen. Ungefahr 14 oder 15 Jahre. 942 Milwaufee Ave.

Bertangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. -Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. — 417, 45. Str., nahe Langlen Ave.

Berlangt: Starfes beutiches Madchen, in ber Ruche u belfen. 5104 Ballace Str. Duit Berlangt: Madden für Sausarbeit. 195 RorthAbe. Berlangt: Gin junges Madden, in ber Ruche gu belfen. 162 G. Rorth Ave. Berlangt: Gin beutiches Madden für Rüchenarbeit. 29 G. Fullerton Abe. Berlangt: Gute Frau, um von 8 bis 4 Uhr in ber Riche und joult im Saufe zu helfen. 500 R. Salfted Str.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. — 4653 Wentworth Abe. Berlangt: Gin gutes Madden für hausarbeit. 5931 E. Sangamon Str., 2. Flat. Berlangt: Gin Dadden für Sausarbeit. 574 Ful-Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. -Rug fochen tonnen. 230 Cortland Str., nahe Be-Berlangt: Gin deutsches Madden für Sausarbeit. Felmeden, 328 Milwautee Ave. Berlangt: Ein Madchen für Sausarbeit. 231 R. Man Str., 2. Floor.

Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 441 Mil: Rerlangt: Gin Manchen für Sausgrheit, 1196 Dil. Berlangt: Gine gute Beidirrmafcherin im Reftau-ant. 1219 Millbautee Abe.

Berlangt: Tüchtige beutiche Röchin, auch für Saus-rbeit, Rleine Familie. Sober Cobn. 520 Milwautee Berlangt: Gin ftarfes Madden für allgemeine Saus- und Rüchenarbeit. Wafche mit Silfe Baichfrau, Referengen verlangt. 151 Centre Str. Berlangt: Madchen fur leichte Arbeit und für inder. 636 Sedgwid Str. Berlangt: Erfahrenes Madden für allgemeine ausarbeit. Empfehlungen. 17 Lane Blace, nabe

Berlangt: Madden jum Gefchirrmaiden. 85 Caft fabifon Str., Bajement.

Berlangt: Gine gute Röchin, Lohn \$5. Nachguftas gen 7 Uhr Abends, Joe Grein, 264 Augusta Str. modi modi Berlangt: Röchinnen, Mädchen für zweite Arbeit, Kindermädchen, Sausarbeitsmädchen werden unter-gebracht bei feinsten Familien durch Mrs. S. Man-bel, 200 31. Str. 30bzlm

Berlangt: Röchinnen, Mabchen für hausarbeit und zweite Arbeit. Hausbalterinnen, eingewanderte Mads-chen erhalten sofort gute Setlen bei dobem kobm, in feinen Arivatfamilien, durch das deutsche Kermitts lungsburean, ient 47° R. Clark Str., nahe Divlson, früher 599 Wells Str., Mrs. C. Runge. Berlangt: Sofort. Köchinnen, Madden für Daus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermadden und eins gewonderte Mädden für bestere Mägs in den fein-ten Jamilien an der Sildiette, dei hobein Lobu.
Wiß Selms, 215 — 32. Str., nabe Indiana Ude.

Norung! Das größte erste beutich-ameritanische weibliche Bermittlungs-Intiitut besindet fich jest 536 R. Clarf Str., früher 545. Sonntags offen. Gute Rläge und gute Mabden prompt bejorgt. Telephone Rorth 455.

## Stellungen fuchen: Frauen. (Anzeigen unter Diefer Rubrif, 1 Gent bas Bort.)

Gesucht: Gute Businehlund:Röchin sucht Stelle.— lachzultagen 1126 West 13. Str., für 3 Tage. — Ars. Groß.

Befucht: Mabden wünicht Stelle für Sausarbe n fleiner Familie.-Emma Runath, 136 Daf Str.

89 Abendpoft. Gine junge Bittwe mit 7 Sabre aftem Jungen, welche alle Sousarbeit grundlich verfieht, fucht Stelle als Saushalterin. 200 R. Mogart Str., nabe Division.

Gefucht: Fomilienmaiche wird fauber gewaschen.— 141 Schiller Str., Frau Tufangees. bmi Gefucht: Nordbeutiche Dame wünicht Stelle gur elbfiftanbigen Fübrung eines Sausbalts. Rachgu-ragen 133 Sheffield Abe. Mig Pamert. Dui Gefucht: Eine Frau fucht Stellung bei einem al-teren anftändigen Herrn, mit oder ohne Rinder. — Abr. R. D. 110 Abendpoft. Befucht: Madchen fucht Stellung für Sausarbeit. Rann auch naben. 677 Dunning Str.

Befucht: Madden fucht Stelle als zweites Made den im Saloon. 355 Cornell Str. Geincht: Erfahrenes Madden jucht Stelle. 372 Garfield Ave. Gefucht: Aelteres Madden, das den Saushalt felbfifdindig führen fann, jucht Stelle. 201 E. Rorth Ave. Befucht: Bafde ins Saus. 53 Tell Court, Sin-

Pferde, Bagen, Sunde, Begel 2c. (Mingeigen unter Diejer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Abhanden getommen: Gin kleiner weiß-gelber Bubel mit grinem Band und 2 fleinen Bells. — Wiederbringer erbalt Belodnung. — 4523 Wentsworth Abe.

Bu berkaufen: Pferbe, gut für Milch-, Grocerhoder Marktwagen. 187 Centre Str.

Gefunden: Ein Sund, Englisch-Maftiff. — 936 Lincoln Abe. Muß vertaufen: 2 gute Bferbe, billig, wegen Ab-reise. 455 R. Afhland Ave. Muß vertaufen: 2 gute Aferbe. Reine Offerte ju-rudgewiefen. 731 Milmautee Abe. Magen, Buggies und Geschier, die größte Aus-wahl in Chicago. Sunderte von neuen und gedrauch-ten Wagen und Buggies von allen Sorten, in Wirk-lichkeit Alles was Adder dar und unster Breife find nicht zu bieten. Thief & Edrhardt 1995 We-bass Auser.

Bianos, mufitglifche Inftrumente. i ungeigen unter biefer Unbrit. I Cents bos Bort.

## Gefdaftsgelegenheiten.

"h in h e", Geschäftsmatter, 88 Washington Str.— Bertaufe jeder Art Geschäfte; besorge Geschäftsbetchibbet. — Schnelle und reelle Geschäftsmetchon logiantu

Bu bertaufen: Rrantheitshalber, guigebendes Schubmachergefchaft, Country-Lown, Bu erfragen: 1185 R. Leabitt Str. modimi Bu bertaufen: Saloon. Guter Blat für beutichen Rann. 979 Milmautee Abe. mobimi Berlangt: Deutscher ebrlicher Mann mit & Baar. Reine Sonntags:Arbeit. Geld fichergeste Rachzufragen 62 R. Clark Str., Zimmer 30. 3u berkaufen: Mein gutgehendes Restaurant, trantbeitshalber. 3 Strakenbahnlinien in Rordschie cago, Adr.: G. 567 Abendpost.

Bu bertaufen: Caloon und 15 möblirte Bimmer.-Abr.: G. 562 Abendpoft. Dimibe Bu bertaufen: Butcher-Figtures, gang billig. - 3250 G. Centre Abe. Bu verfaufen: Gin Gd-Meatmarfet. Alter Stand, gutes Beichaft. A. B. 260 Abendhoft. Bu berfaufen: Guter Butcher-Shop. 299 Lincoln

Bu vertauiden: Saloon, Raberes durch Chlers, 327 Ju verfaufen: Billig, gutgehenderButcherftore; Ta-geseinnahmen Sch; Kferd unbPlagen; Vorräthe; bil-lige Miethe; verlasse Chicago. Albert, Room 3, 159 LaZalle Etr: Gjanlw

## Geidäftetheilhaber.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents das Wort.) Theilhaber mit fleinem Rapital für ein gutgeben-bes Meftaurant fofort gefucht. Miethe und Gas bis jum 1. Juni frei. 2108 Babafb Abe.

## Rimmer und Board.

Angeigen unter Dicier Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Möblirtes Bimmer mit ober ohne Fruhftud, Brivatfamilie, 126 Center Str., 1. Floor.

## Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter diefer Rubrit, 2 Cents das Bort.)

Bu miethen gefucht: Bimmer für 2 funge Manner ei Bittwe, zwijchen Chicago Ave, und Divifion bei Wittme, zwischen Chicago Str. Adr.: F. 471 Abendpoft. Bu miethen gefucht: Cottage bon 4 Bimmern, Barn. Weft- ober Rorbfeite. g. X. 178 Abendpoft. Bu miethen gesucht: Leutiche Dame in guter Stel-lung fucht großes unmoblirtes Bimmer bei gebilder ter Familie. Norbjeite. Abr. R. 657 Abendpoft.

Bu bermiethen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Mort.)

## Berfoulimes. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Aleganders Gebeim . Boligei: Allegan ber's Gebeim . Poliget's Agentur, 33 und 26 sith Avec, Jimmer 9, bringt irgeid etwas in Griabring auf privatem Rieg, unterjucht alle ungludichen Familienversbättuffe, Ebetatabsfälle u. i. w. und jaumntli Besweite, Diebtable, Räubereien und Schwindeleien verben unterjucht und die Schwindelein verben unterjuch und die Schwindelein gesogen. Antprinde auf Schwenzelay für Berteigungen, Ungludsfälle u. bergi mit Erfolg gettend gemacht. Freter Nath in Rechtsfochen. Wir find die einigie beitrich Bolitzie Agentur in Chicago. Sonnstags offen bis 12 Uhr Mittags.

Löbne, Roten, Roft: und Galoon: Rechnungen und Löhne, Koten, Kote und Saloon-Achnungen und schrechte Somiden aller Urt prompt folletter, wo Ansoere erfolglos find. Keine Beregnung, wenn uicht erfolgreich, Mortgages, sprecloseler, Spleche Miether entfernt. Allen Gerichtslachen prompte und forglätise auch und beglaubigt. — Flivenmeit. Dehumente ausgefellt und beglaubigt. — Flivenmoen von 8 libr Mortgags bis 7 the Abendes; Somntags von 8 bis 1. The Abendes; Somntags von 8 bis 1. The Creation of the Abendes of the Ab

Donne, Roten, Miethe und Schulden aller Art prompt folletint. Schiecht gablende Miether binaus-geiegt. Keine Gebilden, wenn nicht erfolgreich. Erd no mit, La w & Ab ju fu me ni Co., 152 und 154 LaSafte Strade, Jimmer 15.

zwischen Madison und Monroe Str. Emil Paulmaun, Anwalt.—Georg Saas, Konstablet. Cificestunden: Lon 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends, Sonntags von 8 bis 1 Uhr.

Löbne, Schuloscheine, Mieths., Boards und alle eraritigen ichiechten Schulben ichnell tollettirt. Riethiseute entirent. Sp bis S5. Oppoptefen jore-losche, Sicherbeit gestellt für augenommene Bills Rechtsprüche). Merchauts' Law and Collection Affosation, 48, 155 Wahlington Str.

Abbne, Roten, Micthe und Schulden aller Art prompt folleftier. Schlecht gablende Miether binaus-gefest, Reine Gebilberen, wenn nicht erfolgreich. — Albert M. Kraft, Abvofat, 95 Clarf Str., Jimmer Sannlig

on Agenten europäische Bonds tauften, werden in hrem Antereffe erlucht, vorzusprechen bei Frik Luffin a. 173 G. Wasihington Str., in der Staatszeitung Exchange". Brief unter "W. 764" habe ich erhalten und möchte bie erjuchen, nich wegen Rüdsprache gefälligft am

Ich warne hiermit Jedermann, meiner Frau nichts auf meinen Namen zu borgen, da ich für nichts auf-foume, weit sie mich berlaffen hat. C. Schimpf, 940 Clybourn Ave.

Mrs. Margrer wohnt 366 Wells Str., Eingang n Clim Str.

Patente beforgt und berwertbet. Berthold Singer, Patentanwalt, 56 5. Abe., offen Sonntag Borm.

## Seirathogefuche. (Bebe Angeige unter biefer Rubrit toftet für cine ein malige Ginicaltung einen Dollar.)

Heirarthsgefuch: Vorurtheitslofer, gemüthlicher und bebensluftiger Serr, anstangs ber Bierziger, bon ihmoathischer Erscheinung, wohl erhalten, ernst und hirebjam, aober dennoch munteren Temperaments, beiter Hers und Hand einem jungen Mödhen oder Wittene. Diefelbe muhtdeltosen Aufes und daus eich jein. Vermögen nicht beansprucht, derr bestättig sein. Vermögen nicht beansprucht, derr bestättig ein. Vermögen nicht beansprucht, derr bestättigt und klassen, dasse hier anfässig und ohne Andare und Ausstunft versollt der berstättigen. Die fland der der bestättigt und ohne Andard. Um Ausstunft versömlich vorzusprechen bei Goehendorff, 376 G. Division Etc.

Heiralbsgesuch: Junger Arbeitsmann mit gutem Berbienn, nüchtern, von gutem Benehmen und Character, wünsche Befanntschaft mit einer großen ober mittelmähig großen buntlen Dane. (Sbarfter wird mehr angesehen als Reichthum ober Eleganz, Untzworten, vonnöglich in Englisch, unter F. 476 Abendapoff.

Seirathsgeind. Junger tüchtiger Geicaftsmann, Cefterreicher, 30 Jahre alt, bon gutem Meugern und angenebmer Ericheinung, ficht auf biefem nicht mehr ungewöhnlichen Wege bie Befanntschaft eines Madschens ober einer Wittvoe, behufs heirath. Offerten unter G. 566 an die Abendpoft.

heiratbägesind: Ein Wittwer in ben 40er Jahren sindt ein Madden ober eine Wittwe, zweds heirath, mit 8000 bis 81000 Baar, um einen Saloon zu floernehmen. Derfelbe bat ein gutes heim. Briefe erbeten unter F. 481 Abendpoft.

Seiratbsgefuch. Deutsch-Umerifaner (28), Engineer, hat ftetige Beschäftigung und \$21 Lobn pro Woche, gute Gercheinung, wünicht die Bekanntichaft eines liebenswirbigen Wähchen zweds Heirath. — Abr.: G. 568 Abendpoft.

## Mngeigen unter diefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Englijde Sprace für herren und Da-men in Rleintsaffen und privat, jowie Buchgaften und handelsicher, bestanntlig am besten gelehrt im R. B. Bufineh College, 922 Milwaufee Abe., nabe Paulina Str. Tags und Abends. Preise nichtig. Beginnt jest. Prof. George Jenssen, Pringipal. 16ag. obja-

Bither-Unterricht, breimal wöchentlich, für 50c. — Bun. Rabns Bithericule, 959 R. Saifteb Str. 30b32w

Tangunferricht bei Minna Schmibt toftet nur \$2 monatlich. Berlangt: Rinber und junge Madden für die Balletichule. Salle ju bermiethen. 601 Bells Str. 8beg, bibi, 1m Brunblicher Bither-Unterricht wird in Brof. Da-brechts Bither-Schule. 413 G. North Aber., nach bet besten Methode ertheilt. Grokartiger Erfolg. 2 Let-stionen wöchentlich. 21 ber Monat. Brof. O's mai b. herborragender Lehrer für Bioline, Mandoline, Biano, Jither und Guitarre. Lection 56 Cents. Infraumente geliehen. 952 Mil-waufee Abe.. nabe Afbland Abe.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Gefunden: Geld. In Lafe Biew. Abr. G. S. 160 Abendpoft.

Abendpott. Berloren: Ein Grocerb-Account-Buch, Finder ift erjucht, gegen \$1 Belohnung basfelbe abzugeben: MD Mahamt Six.—G. M. Geh.

## Grundeigenthum und Saufer. (Ungeigen unter Diefer Stubrit, 2 Cents bal Wort.)

Farmlandereien. Farmland! - Farmlanb!

Balblanb!

Gelegen in bem betibinten Marathon- und bem ibliden Theile von Lincoln County, Beiconfin, no ift ju vertaufen burch eine alte wobibetannte irmo, welche icon an etwa breitaufend Fatnier and berfaufer bar was iene Firms, welche schwa an etwa breitausend Farmer Land verlauft vor, und jett noch im Beinge von erwa 40 000 ucher ihonen Baldblandes ist, welches zu villigen Freisen und sehr günftigen Jahlungsbesdingungen bierdurch zum Bertauf angehoten wird. Guter fruchtbarre Boden, gutes Hoffer, gejundes Klima und guter Wacht sur Wertauf angehoten wird. Ich eine Klima und guter Wacht sur kand zu versichteten, um sich sir das Friblahr voorzubreiten. Um weitere Anstunft, freie Landfarten und ein illuftrites "Daubbuch sür heinfätte "Eucher", siehelbe weiter und bein dereich man an die unteusschende Abresse, der geden und sprecht mit dem Vertreter der Firma, 3. d. Kochter, welcher am Tientag, ben 17. Januar, der glieben der geden der ge

\$600 faufen Farm von 80 Ader in Wisconfin, werth \$2000. Halfre Carb. Wegen Einzelbeiten nach-pitragen bei Ullrich, Jimmer 1409, 100 Wasibington Etraße.

Gute Farmen billig zu verkaufen oder zu vertausichen, 70 Meilen von Chicago,—Deury C. Pro, 349 R. Blinchefter Abe., 3 Blod nördlich von W. Chicago Ave.—7 bis 12 Morgens, bimi

Souther die 12 Noorgelis.

Schöne River Front Farm!

80 Ader guire Alex-Boben, guies Holy, Richen,
Schulen: wegen Todesfall muß verfauft werden auf Absahlung. Areis Sood, Deury Ulleich, Agent, 34

Clarf Str., Zimmer 413.

## Rordfeite.

3u verfausen ober gu vor beiten Saufer und Lotten zu mehr als billigem Preis. Gin großer Barsgain. An Lincoln Ave., nabe Kacine, wegen Krantsbeit.—R. Pruffing, 775 Coutbort Ave.

Rordweit: Zeite. Wir fongen Gure Baufer und Lotten ichnell ver-faufen ober vertauschen. Streng welle Behandlung. Auch Farmen vertauscht. G. Greubenberg & Co., 199 Milwaufee Ave., nabe Rorth Ave. und Roben Str. 139, bibojabm

199 Milwautee ever, 13b3, didojavo 5tr. 13b3, didojavo 3u verfaufen: Reite 5 Zimmer-Häufer, zwei Blod's 2001 Elfton Abe., Electric Cars an Warner Abe. (Abstis) bison Abe.), mit Waffers u. Selver-Ginrichtung; \$40 Augablung, \$40 ver Wonat. Breis \$1400. Ernk Melmis, Eigenthümer, Ede Milwaufee und Califors 51a\*

Bu berfaufen: Billig, ein neues Bridhaus, mit Mein mobernen Einrichtungen, mit großem, bellem Bajement, hoffenb file Werffätte, Ebenfalls neuer Stall. Ju erfragen: 3239 Union Abe.

Berichiedenes. Bargain!-9-Simmer = Cottage mit Barn; ferner feiner Store, alle Berbefferungen, beibes auf Lot 10×125, geeignet für Delitarffen-Gedaft, Minb bie-jen Monat verfauft werben. Eigenthumer gebr nach

## Beld.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Gelbguberleiben auf Dobel, Bianos, Pferbe, Bagen u. f. m.

Rieine Anleiben
bon 20 bis \$400 unjer Spezialität.
Wir nehmen Ihnen bie Mobel nicht weg, wenn wist
bie Anleibe machen, sondern laffen diefelbem
in Ihren Best. Bir haben bas grabte beutiche Gefdaft

Alle giten ehrlichen Zeutichen, sommt zu uns, wenn 3hr Gelb borgen wollt. 3hr werbet es zu Guren Bortbeil finden, dei mir vorziehrechen, ese 3hr anderwarts bingebt. Die sicherste und zwere laftigste Bedienung zugesichert.

10apl] 128 LaSalle Str., Bimmer L. Benn 3 hr Gelb brancht, Jimmer L.

Benn 3 hr Gelb brancht,
bann fommt zu gagie von Go., C. G. Boeider,
veihöllgent, 70 Assalle Str., Jimmer 34, S. Flose,
Las einzige beatige Geichoft in Chicago.
La bis Soo zu vertegen auf Möbel, Pilanos,
Lagerickeine u. f. do. an Leute besteren Standes,
ohne diestleben zu enteirenen, zu den billigisten Katen.
Leichte monatliche Abschlaszahlungen nach Wunfel.
In fönnt das Ech vir lange over turze Seit baben.
Leite, die Archwiegenbeit baben wollen, sinden es zu ihren Vorthell, bei und vorzusprechen, ehe sie anderswo bingeben. Es ist undedingt nothwendig,
wenn Ihr Gelchäft, der und anständige Behands wertlichen Geschäft.
Lerschwiegenbeit geschert und anständige Behandslung. — Tentickes Geschäft.
Lung. — Tentickes Geschäft.
Lung. — Tentickes Geschäft.
Lung. — Tentickes Geschäft.
Lung. — Tentickes Geschäft.

Chicago Mertgage Loan Company 276 Learborn Str., Jimmer 216 und 217. C bi cago Mortgage Loan Company, Jimmer 12, Sammarfet Theatre Builbing, 161 28. Madifon Str., britter Floor.

Bir leiben Guch Gelb zu großen ober tleinen Besträgen auf Pianos, Mobel, Aferbe, Magen ober irgend welche gute Sicherheit zu ben billigften Bestingungen. Darleben tonnen zu jeder Zeit gemacht burben. – Theilgabiungen werben zu jeder gett ans genommen, wodurch die Koften der Anleibe verringert

bicago Mortgage Loan Compan, Unfere Weffieit Office ift Abends bis 8 Ubr öffnet gur Bed mildfeit der auf ber Weft Bohnenden, Chicago Crebit Company,

Brinchi Abe., Lafe Lieb.—Geb gelieben an Zedermann auf Möbel, Kianos, Petebe, Kagen, Firmures, Tiamanten, Ubren und auf jregeib verdes Cigerdeitz in niedrigeren Katen, als bei anderen Firmen. Zahtermine nach Bunfod eingerichtet. Lange Zeit zur Edigdeitermann. Gefährte unter firengfter Berichnies gen Ledermann. Gefährte unter firengfter Berichnies gendeit. Leute, welche auf der Kardiste und in Lafe Liebe von den gedern, ebermann. Gefährte unter firengfter Berichnies gendeit. Leute, welche auf der Kardistie und in Lafe Liebe von den gestellt und Gehen. Mainschiede unterer Office 394 Lincoln Ab. gehen. Mainschifte 394 Baldington Str., Jimmer 304. Oftice 99 Wahdington Str., Jimmer 304. 5fa\*
28 enn Ihr Gelb braucht und auch einen Freund, jo iprecht bei mir vor. 3ch berleibe mein eigenes Geld aufRöbel, Pianos, Pieroe, Wagen, doi ch die Jimien will und nicht die Sachen. Des balb draucht Ihr feine Angft zu haben, sie zu deren. 3ch mache eine Spezialität aus Anleiben von \$15 bis \$200 und tann Ench das Geld an dem Arge geben, an dem Ihr es windigt, Ihr könnt das Geld geben, an dem Ihr es windigt, Ihr könnt das Geld wind des Geld an dem Ihr eine Bund der die Budden von der Ihr eine der Budden und der der Budden und der vie Ihr vollt.
A. Milliams, 60 Deardorn Str., im 4. Stod. Zimmer 23. Ede Dearborn und Kandobb Str.

Rorth western Mortgage Loan Co.
465 Milwausee Abe., Jimmer 53, Ede Chicago
Abe., über Schroeber's Apothete.
Gelbeiteben auf Nobel. Bianos, Bierde, Bagen
n. f. w. zu billigsten Jinsen; rickzablbar wie man milnicht. Jede Zablung vereingert die Kofen. Eine wodner der Rorbseite und Rordwestseite ersparen Geld und Zeit, wenn fie von uns borgen.

Braucht Ihr Gelb?
Bir baben Gelb zu verleihen in Summen von 1850 anfwarts, auf Geundeigenthum, zu billigften Katen, Bir verfaufen und vertausichen Jaufer und Sotten schneil und zu Guerem Sortheil! 2Bin. Freubenberg & Co., 167 Dearborn Str., Jimmer 510.

Islandofa\*
Beid ohne Kommission. — Louis Freubenberg verleiht Krivat-Rapitalien von 4 Kroz. an ohne Kommission. Bormittags: Resdonz, 377 R. Goone Wec.,
Ede Cornelia; Radomittags: Hite, Jimmer 1614
Unith Knilding. 79 Dearborn Str. 1330\* Privatgelder zu verleihen, sede Summe, aufGrundseigenthum und zum Bauen, 21 5, 5½ und 6 Aropent. C. Freudenderg & Go., 1199 Milwaufer Ave., nabe North Ave. und Roben Str. 1303dide, sabm Gelb zu verleiben.—Bir haben eine große Summt Chicago: Belb und bejorgen prompt jede Rachfrage. Riedrigfte Auten, Mabben Bros., 204 Dearborn Str. Dies\*

Geld ohne Kommifion ju 5, 5½ und 6 Prozent auf verbefiertes Chicagort Grunbeigenihum. Unfeiben jum Bauen. Q. D. Stone & Co., 206 LaSalle Str.

Berlangt: \$5000 auf 1. Sppothet, bon Privatpers fou, auf Ed-Lot mit 3 Gebauben. Abr. F. 480 Abendpoft. Gelb zu berleiben gegen irgend eine Sicherheit.— D. Rantin, 85 Dearborn Str. 9inlm

## (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

auguft Büttner, Rath unentgeltlich.

18 Jahre Pragis in allen Gerichten. \* 160 Washington Str., Jimmer 302 und 308.

Freb. Blotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsjachen prompt bejorgt. — Suite 844—848. Unity Building, 79 Dearborn Str., Wohnung 105 Osgod Str. Infius Goldzier. 30hn 2. Rogers. Gold 3. Rogers. Goldzier & Rogers, Rechtsanwälte. Einde 220 Chamber of Commerce. Endoks-Ede Walbinston und LaSalle Str.

# Bicheles, Rahmafdinen te. (Ungeigen unter biefer Rubril. 2 Cents bas Bort.)

Die beste Auswahl von Rahmaichinen auf ber Meftieite. Reue Maichinen bon \$10 aufwarts. Alle Sorten gebrauchte Maichinen bon \$5 aufwarts. --Meftieite Office von Stanbarb Rahmaichinen, Mag. Spethel, 128 B. Ban Buren Str., 5 Thuren stille bon hallteb. Abends offen. Bu verfaufen: faft neue Singer-Rabmafchine, bil-lig. 300 Racine Abe., 1. Flat.

3hr tonnt alle Arten Rabmafchinen taufen ju Bholefale-Breifen bei Afom, 12 Aband Str. Rate Alberolatite Singer 310. 3145 Arm 412. Rate Bilfan 416. Speecht bee, ebe 3hr fauft.

# Eine Blut-Aur frei versandt.

Eine freie Versuchs-Behandlung jedem Peidenden privatim überfandt.

Gin wunderbares Mittel für eine ichredliche Rrant: heit - Die Beilung ift dauernd.

Mander Mann und mandes Beib, in ben Rrallen | erben ben Reim in ihrem Blute ober haben fürglich eines ichredlichen Leibens, werden ihr Berg hober ichlagen fühlen, wenn fie lefen, bag ein neues Ditl entbedt ift, bas nicht nur bauernbe Beilung dert, fonbern auch bie Rrantheit in mertwürdig

Mittel führt ben Ramen Sifilibe und ift bie ntbedung Des fonfultirenben Argtes in bem ftagt: ben Debiginifden Inftitut.

Obgleich das Mittel erst vor Aurzem entdeckt wurde, t es doch mährend der lesten drei Jahre gründlich erjucht worden und hat Källe kurirt, die absolut after bem Bereiche menichlicher Dilfe au fteben ichie nen, Der fortbauernde Erfolg des Mittels und die Thatjacke, daß seine Seilungen danernd sind, haben des Infittut veraulaßt, das Keld seiner Rügtickeit zu vergrößern, und es erbietet sich, einen Bersuch des Wittels absolut kostenfrei zu übersenden und den Leidenden zu zeigen, daß endlich ein echtes heile mittel erhofft puerken ist. ittel entbedt worben ift.

für die große Majorität der Leute, die der ioredlichen Krantheit jum Opfer gefallen find, ift es uns
uöthig, das Uebel zu beschreiben. Aber viele Leute bige Unanffälligkeit gefichert wird. Schreibt beute.

Roman von Bart Gundladj.

(Fortsetzung.)

30. Rapitel.

Wen Sans Freiling in

Wautegan traf, und welche

Ausfichten auf einen neuen

biefe gange Wegend hatte Leibtragenbe

geschicht. 3ch habe nie bor einer gro-

Beren Berfammlung gerebet, und ich

fühlte, baß ich meine gange Rebefunft

aufbieten muffe, um von bem weiten

mir ber alte Farmer tief ergriffen bie

Sand und übergab mich ber Obhut fei=

wolle mich verschiedenen prominenten

bem Gedränge - und wer ftand plog=

"Mifter Borowsty: Sier ift Mr.

Der lange Berr ftredte mir erfreut

"Sind Sie's benn wirflich? 3ch

traute porbin meinen Augen faum als

nun gar - aber halt! Das gibt ja

eine besondere Ueberraschung für Gie.

Sahaha! Rommen Gie ber! Meine

Damen brennen barauf, Gie fennen gu

Iernen. - Er ift's! Er ift's mirt-

Mathilbe treugt Deinen Beg, traume=

rifcher Sans, und will wiffen, ob Du

glücklich bift. Du bift's, bas feb ich

Dir an, und nun fomm zu ben Anbern,

wir burfen uns jest nicht absonbern.

Später finbet fich ein Mugenblid, uns

Sie hatte recht, wir mußten hier

3ch folgte ihr gur Gefellschaft, wo

fie mich mit ihrer Dienftherrin, ber

Gattin meines langen Freundes, be-

fannt machte. Gine feine, liebenswür-

Menge Berfonen und Namen befannt

gemacht, Die ich vergeffen hatte, fast

ehe ich fie hörte, und mußte nach ameri=

tanischer Beife eine gange Maffe San-

bensarien und Fragen und bem gangen

Larm ber Unterhaltung fam ich erft ei-

nigermaßen wieber gur Besinnung, als

ich mit ber Gefellichaft in einem Gaft-

Grichreckend.

Suften, Grtaltung, Muszehrung,

Tod! Und alles dies inners

halb eines Monats.

Bahrend bes Effens hatte ich feine

haufe an ber Mittagstafel faß.

Bon allem Durcheinander bon Re=

Augerbem ward ich mit einer gangen

bige Dame, eine echte Ameritanerin.

Träume meiner Jugend mach.

gegenfeitig auszusprechen.

Miidlichten nehmen.

be schütteln.

Freiling!" fagte mein Begleiter.

beibe Sanbe entgegen und rief:

Rach Beendigung ber Feier brudte

Rreife berfianben gu merben.

Copyrighted 1898.

eine 3 bee.

ber "Rhatia."

fic einen fall zugezogen, und auß diesem Erunde ist es rathfam, zu sagezogen, und auß diesem Erunde ist es rathfam, zu sagen, daß laufende Geschwüre, Außtallen der Hauer. Impferfarbige Ficken am Körper, Speichelfluß einige der bervortretenden Anzeichen der Krankbeit sind. Da es nichts tostet, diese neue und wundervolle Entbedung zu verlucken, sollten diesenberten generalieren. wunbervolle Entbedung ju verfuchen, follten Die: jenigen, welche icon Die Stufenleiter hot Springs,

jenigen, weiche ichon die Stufenleiter hot Springs, Svezialisten und Katentmedizinen abgelaufen haben, sich jofort an diese Infirit wenden und einen Bergiuch mit dem Heilmittel machen.

Es wird nicht bedauptet, daß diese ichreckliche Krankheit durch diesen kollenfreien Berjuch gebeitt wird, aber es ist absolut sicher, abe er genügend wirft, nun die Wolfen der Berzweiflung zu beben und den Leidenden zu beranlassen, sich seiner wund den Leidenden zu beranlassen, sich seiner wunderbaren und bandgreislichen Kesterung zu freuen. Schiet Euren Ramen nud Abresse an das State Medical Institut, 22 Baß Vlock, Fort Madne, Ind., und Euch wird siefer vorterei eine Bersuchsprobe und Gud wird fofort portofrei eine Berfuchsprob

Gelegenheit, mit Mathilbe ein Wort gu wechseln, ich konnte nur bisweilen zu Schallen des Doppelgängers. ihr hinüberfeben, und es tam mir bor, als ob die tolle Mathilbe gar nicht mehr Sans Freifings Leftr- und Wanderzeit dies-Die "tolle" fei, als ob ein geheimer feits und jenfeits des Gjeans. Rummer ihre Stirne umschatte und fie

> icheinen. Rach bem Effen stellte mir mein lan-Rachbrud berboten. ger Freund einen alten Berrn, einen Rechtsanwalt Werner aus Geneba bor.

Er bemertte babei: "Mr. Werner, wenn ich mich ein Bischen auf Menfchen verftehe, fo ift Mr. Freiling Ihr Mann. Der Berr fucht nämlich einen Lehrer ber fpanis

fich Mühe geben muffe, heiter gu er=

Erwerbszweig fich ihm ba ichen Sprache," erflärte er mir. eröffneten. - Bertha hat Der alte behäbige Berr reichie mir vergniigt die Hand, und fein freund= Es war eine großartige Leichenfeier. liches, außerst gutmuthiges Geficht Die Berftorbene mar Die Frau eines ward bor Bufriedenheit noch runder, ber älteften Unfiedler ber Gegend, und als es borhin ichon war.

"Well, sir!" fagte er mit einer feiti= gen, fanften Stimme, wie fie nur aus einem fo wohlbehäbigen Gehäufe tom= men tonnte, "well, sir, wenn Gie Beit haben und wir einig werben, nehmen Sie mir eine große Laft bon ber Geele."

3ch erflärte mich bereit, wenn es ir= gend im Bereiche ber Möglichfeit liege, alle feine Bunfche gu erfüllen. 3ch nes Schwiegersohnes, ber mir fagte, er glaube, ich hätte es auch gar nicht fertig gebracht, diefer Berkörperung ber Be-Rachbarn borftellen, die mich tennen gu muthlichfeit und bes Bertrauens etwas lernen wünschten. Ich folgte ihm aus

"Das ift hubsch bon Ihnen!" fagte lich por mir? Mein alter Freund bon ber Alte. "Rommen Gie, fegen wir uns hier in eine Gde, und bei einer Flafche Wein laffen Gie fich mal bie Beschichte erzählen.

> 3ch folgte ihm in eine Fensternische, wo wir an einem fleinen Tifche Plat nahmen.

Er fchentte bie Glafer boll und ftieg ich Sie fah. Wie ich Sie aber reben mit mir an. hörte, schwand jeder Zweifel, und wie "Trinten wir erft einmal!" ermun=

terte er mich. "Es plaubert fich ge= müthlicher." Wir tranten, und bann fette er fich

bequem gurecht und begann:

"Sehen Sie, lieber Berr, es ift mit lich!" rief er bann einer Gruppe Damen bem amerikanischen Landleben fo ein und herren gu, ber wir uns naherten. eigenes Ding. Der Farmer ift heutzu= Gine junge, fcone, hochgewachfene tage lange nicht mehr bas, was er frü= Dame trat aus bem Rreife auf mich gu her war, und felten tommt einer auf und ftredte mir bie Sanbe entgegen. einen grunen 3meig. Befonbers in Gin buntles Augenpaar bligte mich an meiner Gegend herricht große Ungu= und rief wie mit Zauberschlage bie friedenheit, und ichon lange bat bie miglaunige Jugend Plane geschmiebet, "Ja!" meinte fie lachenb. "Die tolle fich nach einer beffern Begend umgu=

> .Mich betrachten Sie nun als fo eine Art Universallexison, das überall Be= fcheid wiffen foll - ich bin nämlich schon an die vierzig Jahre bort - ein alter Achtundvierziger bon bamals, verfteben Gie? - und ba follte ich nun auch wiffen, in welchem Landftriche Nordameritas ber befte Plat für eine neue Rolonie ftede. Du lieber Gott! Man hat viel erlebt und gehört, aber Mles weiß man benn boch nun gerabe auch nicht.

3ch manbte mich an Befannte in Chicago, fuhr auch felbft hinüber, flap= perte bie Beichäftsräume bon allen moalichen Bahngefellschaften ab, benn gerabe bei biefen befommt man iber neue Anfiedelungen Die beste Austunft, und trug fo nach und nach ein gang hübsches Material zusammen.

Da waren ichone Gegenben in Flo= riba, paffend für Drangengucht, andere in Georgia, felbit in Merito und Guatemala, Auswahl die Bulle und Fulle. "Aber wie aus diefer Maffe etwas Gutes herausfinden ?! Da fam mir

ber Zufall zu Silfe. "Als ich nämlich wieder eines icho= nen Tages Die Beamten einer Gifen= bahngesellschaft mit umständlichen Fra= gen qualte und faft gur Bergweiflung brachte, trat ein Herr, ber schon einige Beit zugehört hatte, auf mich zu und

"Ich glaube, lieber Berr, ich fann ihnen biel beffer helfen, als bie gange Gefellichaft ba. Gie fuchen Land für neue Unfiedelungen, wenn ich Gie recht verftehe, einerlei, wo es liegt, wenn es nur gut ist, nicht wahr?"

"Na, Sie konnen fich benten, wie froh ich war, enblich eine Menschenfeele gefunden zu haben, bie mich berftand. Der herr machte einen fehr guten Gin= brud, und fein hubfches, gebrauntes, bon einem blonden Bollbarte umrahm= tes Beficht beftätigte feine Ertlarung, baß er fich lange Jahre im Guben aufgehalten habe. Er war fo eine Urt Beltreisenber, wie er lachend meinte, und er flarte mich in furger Beit über

alles Wünschenswerthe auf. "Für bas allerbefte Land, bas ben Borgug bor allen Länbern berbiene, er= flärte er bas hochthal bon Daraca in Merito. Er fei eben im Begriffe, bortbin zu reifen, um fich in bem berrlichen Alima bon ben Anstrengungen einer Forfdungsreife in Colorabo gu erho= Ien. Und benten Gie nur! Er mar fo Bu haben bei allen Apothetern. liebensmurbig, mit mir gu gehen unb uns in einer Reibe bon Bortragen -

und zwar unentgeltlich! - über Land, Rultur u. f. w. bas Wiffenswerthefte mitautheilen.

"Es hat fich nun unter feiner Lei= tung eine Kolonisationsgesellschaft ge= bilbet, und bereits in ben nächften Za= gen wird er felbft mit einigen Romites mitgliebern nach Merito reifen, um behufs Ueberlaffung von Land gu Ro-Ionialzweden mit ber Regierung bas Nöthige gu berhanbeln.

"Im Uebrigen haben wir's für bor-theilhaft erachtet, baß sich bie fünftigen Unfiedler mit ber fpanischen Sprache ein Bischen bekannt machen, benn ohne bie Landesfprache tann man boch mohl nicht gut burchtommen.

"Natürlich haben fie mir auch bie Sorge für biefen Buntt aufgebürbet. Run konnen Gie iich benten, es mar mir wie eine Botichaft bom Simmel, als Mr. Boromsty fagte, Gie maren ber fpanischen Sprache mächtig und tonnten uns jedenfalls aus ber Noth helfen. Na, wie ift's? Wollen Gie sich ber Mühe unterziehen? Gie wer= ben gut bezahlt und tommen zweimal wöchentlich zu uns hinaus."

Bas war ba viel zu überlegen? Bon Mlem, was ich bis jest gelernt hatte, war mir ja stets nur bas von Nugen gewesen, mas man auf bem Ghmna= fium bie "Motria" nannte, mahrend bie gange Gymnafialweisheit mich gum Berhungern befähigte, wenn ich meinen Raden nicht unters Joch bes Staats= bienftes beugen wollte.

Rurg entschlossen schlug ich ein und beriprach bem alten herrn, am nächsten Samftage mich in Geneba einzustellen. "Schabe, baß Sie nicht gleich mit= fommen fonnen!" meinte er. "Gie hatten bann noch Belegenheit unfern Welt= reifenben tennen gu lernen. Gin netter Mann, fag' ich Ihnen, ein erfahre= ner umfichtiger Mann. Na, bas ift ja auch am Ende gang natürlich bei einem Leben, das gang dem Intereffe der For= schung und Wiffenschaft geweiht ift. Aber vielleicht fennen Gie feinen Ra= men? Er ift ein Deutscher, Baron bon Sobenftein, ber fein ganges toloffales Bermogen in feinen ethnographischen Forschungen anlegt. Wirtlich jam= merschabe, baß Gie ihn nicht tennen lernen können. Ja, ja, jammerschade! Na, was nicht ist, kann ja boch noch

"Alfo mein Herr, ich berlaffe mich auf Gie."

Damit war bie Cache erlebigt, und ich hatte Aussicht auf anständigen Er= merb.

Der Schwiegersohn gog mich in ein Nebengemach und zahlte mir meinen Lohn unter nochmaligen Dankesworten aus, und bann endlich fonnte ich zu Mathilben. Aber taum hatten wir ein paar Worte gewechfelt, als mein langer Freund erfchien und gum Aufbruche mahnte.

"Sie fahren jett mit uns nach hau-fe!" erklärte er. "Dort können Sie sich in aller Gemüthsruhe mit Ihrer Jugendfreundin aussprechen, und bann feiern wir in ber Familie unfer gludliches Wiedersehen. Reine Widerrede, Freund! Bafta!"

Nicht lange nachher faß ich mit Mathilbe in einem Zimmer ber "Billa Bo= rowsth" und ergablte ihr bas Interef= fante aus meinen Irrfahrten.

(Fortfetung folgt.)

Die Wahrheit liegt nicht im Weine; bie ift längft im tiefften Waffer be=

## Weshalb leiden wir?

Muffen wir immer fdwad und Brank fein! Dies find Schmerzensrufe, die täglich von taufen-en und Abertaufenden leidender Menichen — Män-er und Franen — ausgeftoken werden, beren ganje riftenz ihnen jelfte eine Burde ift. Sie ichaubern or dem Iod und das Leben bedeutet nur Qual. Meshalf bollten fie diese Leiden ausstehen, deren Qual fich in Worten nicht ausbriden läft.

Wenn Ihnen Seilung angeboten wird! Leute, die an Nervens, drontischen und gehein transpeiten leiden und durch wiederchofte Je häge, wiederbergestellt zu werden, entmutbigt sie ollten nicht verzweiseln, sondern auf's Neue Frauen fassen und der rauen fassen und den einzigen Mann aufzuch er ibnen ein neues Anrecht auf John und Ge gietet. Der Dann ift ber Miener Spezialift Des



lem Era Medical Zustituts. Seinen unübertrefflis sen Ruf bat er sich erworben durch seine geschicken zeitungen in Fällen, wo andere Nerzte sich als boss-umgslose Feblichlage erwiesen batten. Er veröffent-icht teine Aumen seiner Patienten, noch ibre Krant-seiten, sondern beitt sie, und Riemand, der ihn Magen Ratarrh. DBs-gen und Drud nach bem Gffen, Sobbrennen, beiten wir mit unferer neuen Dethobe.

Rieren, Entzündung Berfiopfung, Gravel, Steine, werben wiffen-ichaftlich und erfolgreich Blafe Entzündungen, niche Blajenfatarrh, bie idredliche Krautheit

fdwinbet immer un feiner Bebandlung.

Manner-Mrankheiten heilt.

Kehle. Ratarch ber Reble. Entstindung, Seiterfeit.
Berluf ber Stimme, Schleim in der Keble.

Lungen. Katarch.
Lungen. Pronchitis, trodener, sofer Duften, Schmacken, in der Bruft.
Unden Schmerzen in der Bruft. in jebem Stadium, ob alt ober nen, beilen mir, wo Andere es nicht bermögen. frauen-Krankbeilen. Berluft der Stimme, Schleim in der Aelle.
LUNGEN Krantch.
LUNGEN Krantch.
Edwages und ber Beuft.
Herden es die auften, bie an irgend eise der ber machbenannten Krantbeiten leiden, vie Berden oder Berfchiedenug der Gebärmatter, unterschiede oder Gefchiedenug der Gebärmatter, unterschiede oder Gefchiedenug und fein Geschwirt, Leucorte fen deuerhe Gefüng.
Echlede es feine Etunde auf. Schenft ihm Euer Bertrauen und er wied Gend icher beiten. Aburtub der Bertrauen und er wied Gend icher beiten. Aburtubel 10-2; Mittwochs unt 9-12.

Ceber. Alle dronifden Ber Geber , ber Gingeweibe, Berftopfung, Diarrhoe.

Neroen. Schwindel, im Rörper und Geitt. Mat-tigteit, Rubelofigfeit, Schlaffofigfeit, werben bei uns gebeite.

New Era Medical Institute,

Bir beilen Bruch

vollständig, positiv sind dauernd. Keine Schmetzen, Keine Schmetzen, Keine Geiapr. Keine Westautrung vom Geschäft. Geichviel wie alt ober in welchem zustande kure Fall in, das Weinktat der Beschulung ist dasselbe. Brides dei Mannern, Frauen ober Andbern werben furtret durch uniere "Berfection" Menden, Mehrbobe, und das Keinern der Albern des Berfections" Mehrbobe, und das Kruden

erzielen, der im Bereiche von Iedermann steht, keine boben Gebühren verlangt, und Jaddungen können nach nach nach gemacht werden. Warum leidet Ihr au vieler gefährlichen Krontheit, die Ener Leben einer jortwahrenden Gefahr ausiekt, und es Euch unmaglich macht, die Arbeit eines gefunden Mannes zu verzichten, noch jeinen Lohn zu verdienen. Uniere Westhone das die Krobe bestanden und ist von der niediginischen Bissenschaft allgemein als die den unwerden einzigischen Wissenschaft allgemein als die den unwerzahrte Entdedung der ärzischen Kunft der Keuzeit ansertannt. Sie wird don Kunderten von Artzien eins phoblen, welche den allen Tehlen des Kandes zu uns kommen, um Unterweitung in der Methode zu erhalten, welche die Kebandlung von Brichoen ungehaltet und die barbarischen gesährlichen Operationen mit Abochen und Monate langem Keiben, Ungewischen mit Abochen und Monate langem Keiben, Ungewischen und Verleiten eine wirken den der 

feber Art, einichließlich beiter Luft und elettrischer Bebandlung in jeder Form.
So ber Mouot für alle ärztliche Behandlung, einschließlich Medijtnen. Schiedt es nicht auf; fondern fonglitter boret die zuverleffigen Boejaliften in diesem alten Erablisement, welche feit 18 Jahren in diesem alten Erablisement, welche feit 18 Jahren in Gliedoo's erfte und geschliefte Aerste anertaunt find. Konfultation frei, Kall Ihr aukerhalb wobnt, sich fichte Briefmarfe für Fragebogen, wir garantiren Beilung ber Boft in allen Kallen. die wir in Besandlung nehmen, Batienten beiucht in allen Teilen ber Stokt.

KIRK MEDICAL DISPENSARY Jimmer 211 und 212 Chicago Opera House Gebäude, 112 Clart Straße, Ede Washington.

Stunden: 9 Bormittags bis 8 Abends. Sonntags bis 12.

Sinter den Rouliffen.

Lüften wir einmal ben Borhang, ber die intereffanteften Geheimniffe ber Bühne verhüllt, und versuchen wir einigen ber effettvollften Bauberfunft= ftude ber Theaterwelt auf ben Grund gu tommen. Es ift Vormittag. Der Buschauerraum liegt in tiefftem Duntel. Mur die Bühne ift in allen ihren Thei= len fo beleuchtet, bag man bie Dinge

ringsum mahrnehmen fann. Es finbet teine Probe ftatt, wohl aber find Ma= fciniften und Theaterarbeiter mit ber Aufstellung ber Deforationen und ben fonftigen maschinellen Borbereitungen für ben Abend beschäftigt. Go man= bern wir unbeachtet über bie Bühne, bringen in die Nebenräume, zuerft in ben Raum unter bem Pobium, bann höher, immer höher, bis gur höchften

Galerie bes Schnürbobens hinauf. Ein Labyrinth, ein Chaos bon riefi= gen Dekorationen, großen und kleinen Berfatstücken, bon allerhand Gegen= ftanben, beren Ronftruttion und beren Bweck nicht so rasch zu erkennen sind, bon hölzernen beweglichen und unbeweglichen Pfeilern, von Balgen und Flaschenzügen und von Striden, fehr vielen Striden - bas ift ber erfte Gin= brud. Es scheint völlig unmöglich gu fein, fich in diefem Chaos jemals qurechtzufinden. Wir geben wieber auf bie Buhne gurud, bie fcheinbar bas einfachfte Bild bietet. Aber ein Blid auf ben Boben unter ben Gugen zeigt, daß die Sache auch hier burchaus nicht fo einfach ift. Diefer Boben ift ger= fchnitten in fleinere und größere Theile, in Raffetten, Berfentungen, Rinnen u. f. w. Und balb zeigt es fich, mas bie Ginichnitte bedeuten. Der Theaterbefucher mein pon einer Berfentung nicht viel mehr, als bag Berfonen auf ber Buhne aus ber Tiefe emporfteigen ober in bie Tiefe verfinten. Auf einer mobernen, gut eingerich= teten Buhne aber haben bie Berfentungen noch einen viel wichtigeren Rwed. Sieht man bem Thun ber Theaterleute gu, fo gibt es bald ein überraschenbes

Bilb. Gine vollständige Detoration, bie eben baftanb, verschwindet urplöglich. Gin Theil geht rafch in Die Sohe, mahrend ein anderer Theil in die Tiefe ber= fdwindet. Und faft gleichzeitig taucht eine andere Deforation auf, von oben und bon unten, und man fteht mitten in einer neuen Umgebung. Der gange Szenenwechfel vollzieht fich ungemein rafch und auffallend geräuschlos. Das ift befonders ber Fall in ben großen Opernhäufern. Bahrend früher und noch jest auf fleineren Buhnen viele Menschenträfte erforberlich maren, um einen rafchen Szenenwechfel berbeigu= führen, erfolgt bies in ben mobernften Theatern ficherer und leichter burch bn= braulifche Mafchinen. Rur ein Drud, und burch bie Gewalt bes gufammen= gepreßten Waffers in ben Röhren merben bie schwerften Laften von unten in bie Sohe getragen und bon oben nach unten gefiert. Effettftude, wie etwa ber Brand und ber Bufammenfturg ei= nes Schloffes — 3. B, im "Räthchen von Heilbronn" — find mit diefer Ginrichtung eine Rleinigkeit. Die für ben 3wed aufgestellten Rouliffenwände und "Practicables" ftilrgen in fich qu=

fammen, bas Ueberflüffige berfchwin=

bet rafch nach unten, und bas Bilb ber

Branbftätte, bas fich nun zeigen foll,

fommt von ber Tiefe nach oben. Diefe

Einrichtung ermöglicht es auch, bag

awei mit gablreichen Berfatftuden und

Requifiten ausgestattete Ggenen binter

einander aufgestellt werben tonnen,

baß fie einanber im Moment ablofen.

Die Dinge fteben einfach auf ihren

Stude verschwinden, bie anderen tom= men, ein hintergrund wird in die Bobe gum Schnürboben gezogen, ein anderer hintergrund fentt fich gleichzeitig herab . . . die Szene entsteht, ohne bag bieles Geben und Rommen ber Arbeis ter auf ber Bubne erforberlich wirb.

Run wird bie Ggene beleuchtet. Das Licht tommt von oben, von unten, von beiben Geiten, und es ift mertwürbig, daß teine bon ben Personen, die sich etwa auf ber Bühne bewegen, einen Schatten auf ben Boben ober auf bie Deforationen wirft. Jebe Stelle, wo ein Schatten entstehen tonnte, ist eben mit besonderen Schlaglichtern verfeben.

Doch plötlich nimmt bas Licht eine andere Farbe an. Es wird bunfler, es färbt fich roth und röther und geht bann allmählich in eine neue Ruance über, die den Charakter des Mond= lichtes trägt.

Die Glettrigitat ift jest ber große Meifter, ber auf ber Bunber vollbringt, von benen man früher nicht einmal geträumt hat. Und eines ber schönften Wunder ift bas Licht. Die gange Beleuchtung ber Szene ift nam= lich in brei Gerien getheilt. Die eine Serie besteht aus Glühlicht mit wei= gen, b. h. gang farblofen Glasbirnen, bie zweite hat rothe, bie britte blaue Birnen. In einem fleinen Raum auf einer Seite ber Buhne befinbet fich ber Schaltapparat, an bem ein Mann aang allein bie Beleuchtung bes Büh= nenraumes und auch bes gangen Sau= fes beherricht. Phyfifche Rraft braucht er gu feinem Geschäft nicht, befto mehr aber Geiftesgegenwart, Sicherheit und volle Kenntniß feines Apparates. Von feinem Plate macht er nun Tag und Nacht mit allen Zwischenftufen.

Befonbers ftarte Effette erzielt bie Elettrigität aber, wenn fie auf ber Gzene bermenbet wirb. Wenn Belb Siegfried auf bem Umbos feinSchwert schmiebet, daß bie Funten ftieben, entsteht ber Funtenregen baburch, bag auf bem Umbos fich ein Gitter befin bet, bas ben Bol einer elettrifchen Batterie bilbet. Der Sammer ift ber zweite Bol, fo bag jebes erneute Mufichlagen eine Funtenbilbung gur Folge hat. Der Ambos wird bann bon Siegried gefpalten, indem er mit bem Sam= mer auf einen Buntt schlägt, ber eine Feber auslöft, die ben Ambos ausein= ander treibt. Auch ber Speer Wotans, ber an Siegfrieds Schwert in Studen geht, ift mit einer elettrifchen Leitung berbunden, bie bie Speerspige in's Blüben bringt, worauf fich eine Flamme entaundet.

Gin guter Mafchinenmeifter tann aber auch gewaltige Wirkungen erzielen, ohne die Glettrigität gu Silfe gu nehmen. Bu ben ftartften Buhneneffetten gehörte ber Feuerzauber in ber "Walfüre", wie er noch vor mehreren Nahren im Opernhause arrangirt wurde. Seute wird ber Feuergauber mit farbigen Dampfen gemacht; früher aber schien fich bie gange Bubne in ein mahres Feuermeer zu verwandeln. Rings um bie Stelle, mo Brunbilbe in langen Schlaf berfinten foll, maren Röhren gelegt, in denen sich Rolopho= nium befand. Rach und nach murbe bas Rolophonium über Gasflammen geblafen, und in gewaltiger Lohe flammte es empor, immer höher, im= mer ftarter, bis bie gange Buhne in brennenben Flammen zu fteben ichien. Es war ein Bilb, bas mit feiner Pracht entzückte und zugleich ein gelindes Grufeln berurfachte.

Mit bescheibeneren Mitteln werben andere Effette hervorgebracht. Gine fehr feine, farbige Bage, Die in mehre= ren Lagen noch burchfichtig bleibt, bringt 3. B. bas täuschenbe Bilb bes Waffers hervor. Noch einfacher find Blig, Donner, Regen, Wind u. f. w. auf ber Buhne. Für Blig gibt es eine "Bligmatte", bie, nach bem Entgunben grell aufleuchtenb, bas Bilb ber Wirt lichfeit bortäuscht. Donner, Ranonenfchläge und bergl. erzielt man auf aewaltigen Trommeln, Die bas Geraufch naturgetreu nachahmen. Rleinere und fehr einfache Apparate zaubern ben Sinbrud bon Regen, Wind und Sturm herbor.

Das find nur wenige von ben vielen Borrichtungen, mit benen man fich auf ber Biihne bemüht, "in ber Nachah mung ber Natur gleichen". Wenn man genießend im Bartett figt, abnt man taum, wie viel Beift und Erfindung oft aufgemendet mird, um einen biibichen, rafch verfliegenden Bühneneffett ju erzeugen, und wie wenig Beift oft bagu gehörte, etwas zu schaffen, was einen Bombeneffett macht. Aber bie Runft ift Mufion, und bieBuhne bleibt ichlieglich, felbft mit ber raffinirteften Technit, fcon und blenbend, fie ift wahres Zauberreich . . . bor ben Rou-

## Die Berbung einer Berlinerin.

Der angeblich "größte Solbat ber beutschen Urmee", Wilhelm Chmte aus Molffee, ift feit feiner Entlaffung im Berbit b. 3. in ber Attienbrauerei gu Riel angestellt. Der wegen feiner Große mehrfach in ben Blattern ermahnte Garbereferbift hat bas Berg einer Ber= linerin gewonnen. Die Unbefannte fanbte bem "großen Mann" feit einigen Bochen bie glühenbften Liebesbriefe und bat ihn ,nach Berlin zu tommen. Muger Berg und Sand bot fie bem Beliebten ein anfehnliches Baarbermö= gen. Sie wolle, fchrieb fie mehrfach, ibm 50,000 Mart gur Berfügung ftellen, auch tonne er bie Bewirthschaftung ihres Rittergutes übernehmen. Der biebere Chmte ließ bie Briefe Unfangs unbeantwortet, ba er an= nahm, bag ein Scherg ober eine Schwindelei ber Sache zu Grunde liege. Muein bie Dame feste ihre Bemühun= gen fort, und Ghmte ließ fich erweichen. Borfichtigermeife erflarte er gunachft, er fei bereit, die Reife nach Berlin angu= treten, falls ihm bas Reifegelb über= mittelt werbe. Rach wenigen Tagen traf thatfachlich ein bubiches Gumm= chen aus Berlin ein, bas nicht nur für die Reife, fondern auch für die EquiChurm-Uhr-Apotheke.

Bruchbander. Die Aufmertjamten ver einiger von Staugneuer auf Beftellung gemachter, mit Leber überzogener Bruchbanber ..... ju feltenen Breifen.

Brudbander jeder Sorte fehr billig. Die einfachen (jebe Große), 65c

Die Doppelten (jebe Groge), \$1.25

Gin Bripatzimmer jum Unpaffen baben mir im pierten Stod eingerichtet (erreich: bar burch (flevator). Runben fonnen ba fich felbit nach Bunich bie Bruchbanber auspaffen ober aupaffen laffen. Bir haben bas größte Lager Bruchbanber ber Beftjeite.

bampfte ber Riefe mit bem Frühzuge nach ber Reichshauptstadt ab, und am Lehrter Bahnhof harrte feiger mit Un= gebuld die Brieffcreiberin.

Chmte murbe bon feiner Bufunfti= gen mit offenen Armen empfangen. Nachbem man sich ber gegenseitigen Buneigung verfichert, wurden gunächft bie Freuden ber Hauptstadt im Fluge gemeinsam burchtoftet. Das ging fo zwei Tage lang, am britetn Tage aber tam unfer prattischer Riefe bringend auf ben geschäftlichen Theil gurud. Da gestand die liebetruntene Braut. dan es mit den 50 Tausend start ha= perte, und bas Rittergut ichien auf einer noch unentbedten Infel au liegen. Ploglich ernüchtert, wandte ber Refer= begardift ber Sauptstadt und ber Pfeudo-Gutsbefigerin ben Riiden, nicht ohne von ber Weinenben für bie berlorene Liebesmuh bollauf entichä= bigt gu fein. Der Riefe lentt jest wieber feinen Biermagen und hat anfcheinend die hoffnung auf eine reiche Sei: rath aufgegeben.

## ORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

INSTITUTE,

64 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68, gegenüber ber hair. Dezter Building.

Die Aerzte dieser Anftalt sind ersahrene beutsche Spetalissen und betrachten es als eine Sdre, ihre leibenden Ritmenschen 16 sindigich von thren Gebrechen pu heilen. Sie beiten gründlich unter Gerannte, alle geheimen Kransfeiten der Münner, Franzensteiben und Menstruationstätungen ehne Operation, Dauftransteiten, Folgen von Selbstochedung, verlorene Mannabarfeit ze. Operationen von erster Klasse Deperaturen, sür radisale Beitung von Brichen, Kreise, Lumven, Marctocef. Godenstransbeitung von Brichen, Kreise, Lumven, Marctocef. Godenstransbeitung von Brichen nöcht, plazieren von Katienen in unser Brivathofipital. Franzen werden vom Franzenart Vame) behandelt. Behandlung, inst. Rediginen.

nur Drei Dollars ben Monat. — Schueidet dies aus. — Stunden: 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.

Brude.



für ein jeden Bruch zu beilen da bentlen Berlverdungen, feine Einfprisungen, stät, teine Anterdeung von Seldstit frei. Ferner alle anderen Sorten Bandagen für Kabetbrüche. Beibbinden für ihmaden Anterleib. Mutterlädden, dangebauch und tette Veute. Sunmistrümple. Grades balter und als Apparate für Berfrummungen des Rüch grates, der Beine und füge

## Gin Retter in der Aoth,

ein treuer Freund und weiser Mathgeber für Alle, weiche an Geschlechts-Krautheiren und Beriusk der Manneskraft leiben, ift das unübertreffliche bentiche Buch "Aer Kertungse-Ankert", 46. Auft., 250 Geiten mit vielen lehreichen Bildern und einer Abhandlung über Krauten-Krautheiter und einer Abhandlung üben Krauten-Krautheiter und einer Liber ihren der Gehen. Unenrbehrlich für junge Beite belderlei Geichts, die in den Speltand treten wolken.
Wird nach Emplang von 25 Cts. in Doftmarken im einsachen Unichtag forglam verpackt, frei zusgefaubt. Averstelle HELL-INSTITUT.

11 Clinton Place. W. S. St., New York, N. X., "Der Kettungs-Anster ist auch zu haben in Chicas go, In., bei Chas. Salger. 244 R. Lasselbe Str.

Wichtig für Manner u. Frauen! Abichtig fur Manner u. Frauer:
Reine Bezablung, wo wir nicht furien! Geichlechistrantheiten seber Art, Gonorrbeca,
Samenfluth, verlorene Mannbarteit, Monatesfierung: Innerinsseleit vos Sutres, Gautausichlag
jeder Art, Spoblits, Rheumatikmus, Nothlant
u. j. w. Panadvwerm abgetrieden! — Mo Unbere aufhören zu futiren, garontiren wir zu
furiren! Freie Konsultation mitnell, ober briefl.
— Etunden: 9 Uhr Aborgens bis 9 Uhr Abende.
— Privat-Sprechzimmer. — Sprechen Sie in der
Aborbeke von

Cunradi's Deutiche Apothete, 441 3. State Ctr., Gde Ped Court. Chicago.



frei vertrieben.
dauerndgen geheilt.
Wahnkun verkindert durch
Dr. Aleines großen Aerwei.
Dr. Aleines großen Aerwei.
Dr. Aleines großen Aerwei.
Dritung iur alle Aerwei.
tanz. Aeine Fris ober Kervösstä nach eintaugem
Gebrauch. Behnalbungs-drinweilung und Lerlimösstäcke frei für Fris-Keidende; sie haben nur
keim Embland die Erweisstäteite, sie haben nur
keim Embland die Erweisstäteitende; sie haben nur
keim Embland die Erweisstäteitende; sie haben nur
keim Embland die Erweisstäteitende; sie haben nur
keine Fris Aleine Lid. Bellevue Institute of
Medicine. 931 Arch Str., Philadelphia. Ba-



BORSCH & Co., 103 Abams St., gegenuber ber Boffs Diffice. N. WATRY, 90 E. Randoinh Btr. Deiller Doiler. Brillen und Augenglafer eine Geglatität. Robats, Cameras u. photograph. Material.

Deutsche Hebammen-Schule.

Eröffnung des 26. Cemesters am Dintiag, den 7. Gebruar 1899. Unmeldungen mund-lich oder schriftlich werden jest entgegenges nommen bei Dr. Cheuermann, Spezialistizt int Francu und Linder und Grouische Krant-beifer. Pr. 191 G. Rorth Woc., und Bur-ting Ern

Dr. J. KUEHN, (früher Affiften, Argt in Bertin). Greibt-Arant int haute und Gefolecht-Arant beiten. Striftenen mit Eleftwigität geheilt. ("See: 78 State Str., Room 29.—6 pre dan uben



Reine Schmerzen.



Boston Dental Parlors. @146 Str.

ten und unnatürliche Entleerung der Sann Organe. Beide Gefalechter. Bolle Anweitungen mit jeder Stachte: Preis 21.00. Berfauft von E. Stahl Orng Go. ober nach Emblang des Breites per Expres verfandt. Abreffe: E. L. Stahl Drug Company. Ban Buren Strafe und 5. Avenue, Chicago, Allinois.

Blinois Bentral: Gifenbahn. Mile burchfahrenden Buge verlaffen ben Bentral-Babn-bof, 12. Gtr. und Bart Row. Die Buge nach bem und 63. Strage-Station beftiegen m Tidet-Difice, 99 Abame Gtr. und Mub und 63. Ertage-Station bestiegen werben. Stable Rietel-Office. 99 Hound Str. und Mubitorium-Sotet.

Durchgebende ZingeRew Orsens & Meunphis Emitted
Wortens & Meunphis Emitted
Worten 

Burlington-Rinie.

Chicago. Aurlington und Cuincte-Citendam. Tel.

No. 3821 Main. Schalwagen und Liefet in 211
Clark Str., und Union-Bahnhof. Concul und Konst.

Lister Carlon in Concul und Co

MONON ROUTE-Dearborn Gtatton. Sidet Offices, 282 Clart Strafe und Aubitorium. Abgang. Antunft. Andreas de la Constancia del Constancia de la Constancia del Constancia del

Ridel Plate. - Die Rew Dort, Chicago und St. Louis:Gifenbahn. Bahnbof: Ban Buren Sir. & Pacific Aba.

Alle Zing chasich.

And Berk & Bolton Cypreh.

Rem Hork & Bolton Cypreh.

Rem Hork & Bolton Cypreh.

10.15 N 7.15 D

Ken Hork & Bolton Cypreh.

10.15 N 7.15 D

His Raten und Schlaftvagen-Afformuodation frecht ber oder abressier.

Einer Str., Chicago, Au. Telephou Main 3398.

CHICAGO & ALTEN-UNION PASSENGER STATION.
Canal Street, between Mindison and Adams Sts.
Ticket Office, 101 Adams Street.

\*Daily : Ks. Sun. a Tuck & Sat. b Mond Fri.
Pacific Coast Limited.

\*Pacific Coast Limited.

\*Pacific Coast Limited.

\*A Ticket Coast Limited.

\*A Dispension Limited.

\*A Dispension



CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route." Grand Gentrel Station 5. Abe und Harring Strate.
Sito Office: 115 Abouns. Telephon ISS Plain.
"Täglich Hünigen. Sonntogs. Whitaker Undurft.
Ranjas Sito. St. Houl. Didduge. († 0.45 B † 10.00 Ranjas Sito. St. Holephon. († 0.45 B † 10.00 Romans. († 0.45 B

Baltimere & Dhie.

Bahnhof: Grand Sentral Vallagier-Station; CaddOffice: 193 Clarf Str.
Keine exten Fahrpreise verlaugt auf
den A. D. dimitied Sügen. Absahrt Andras
New York mad Walhungton Bestihuld Cryste, 10.00 Bestihuld Cryste, 10.00 Bestihuld Cryste, 10.00 Bestiburg Westlander, Wheeling und
Cotumbus Croven. Wheeling und
Cotumbus Croven.

## Tausende von Menschen frerben bahin jebes Jahr aus reiner Mad. faftigkeit. Rommt bies nicht einem Gelbitmorde gleich, wenn bie Chatfache von Dottoren gu-

Hale's Honey Horehound and Tar

als ein pofitives, unfehlbares und nie ver-

fagendes Praventiv-Mittel gegen bie

Anfangsftadien der Auszehrung gebraucht haben, bestätigt wirb. Wenn Gie Suften verfpuren, fich erkaftet ben ober ben leifeften Unflug von Eungenbeldwerden haben, fpielen Sie nicht mit 3frem Leben, fonbern nehmen Gie gleich Hale's Honey of Horehound and Tar. bas Ihnen fofortige Erfeichterung verfchafft und Sie raid furirt.

# Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt.

In Gebrauch Seit Mehr Als Dreissig Jahren. 900 Drops AVegetable Preparation for As-

für Säuglinge und Kinder

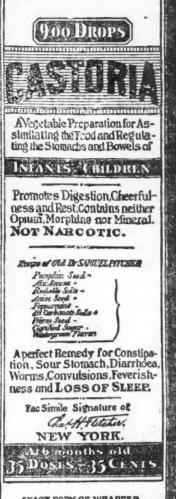

EXACT COPY OF WRAPPEB EXACT COPY OF WRAPPER

Meues aus Ratur: und Seilfunde. Die chemischen Bestandtheile der Meteor. förper.

similating the Food and Regulating the Stomachs and Bowels of INFANTS CHILDREN

Promotes Digestion, Cheerful-

ness and Rest. Contains neither

Opium, Morphine nor Mineral.

Percipe of Old Dr.SAMUEL PITCHER

Aperfect Remedy for Constipa-tion, Sour Stomach, Diarrhoea

Worms Convulsions Feverish-

ness and Loss of SLEEP.

Fac Simile Signature of

NEW YORK.

Charff Fletcher.

At 6 mouths old 2.

5 Dosis-35 Cr xI

NOT NARCOTIC.

Pumplin See 1 -Alx. Serves -Rochelle Selts -

Obicon aus ben weiteften Gernen und allen Richtungen bes Weltraumes zusammengewürfelt, zeigen gleichwohl Die Meteoriten - Meteorfteine und Meteoreisen - in ihrer chemischen Gleichförmigfeit. Unter ben Metallen find Rupfer, Blei und Gilber bie ge= wöhnlichen Beftanbtheile bes meteoro= logifchen Gifens, in welchem fie gang wie in bem, auf ber Erbe gefundenen und nach verschiedenen Methoben be= arbeiteten Gifen bortommen. Ueberra= schenber Weise fand fich auch bas, lange Zeit unbefannt gebliebene und erft im Jahre 1875 von bem Frangofen Lecoq be Boisbaubron entbedte, Metall Gallium in allem Meteoreifen und vielen Meteorfteinen. Die Metalle Ra= trium, Ralium und bas, auf ber Erbe feltene Rubidium find, obwohl nur in fleinen Mengen, regelmäßige Beftanb= theile bes Meteoreifens. Chrom und Mangan werben in ben Meteorsteinen angetroffen, bon letterem auch Spuren im Metoreifen. Nidel ift ein Sauptbeftanbtheil aller Meteortorper, in melchen es fast stets von Robalt begleitet ift. Während jedoch biefe beiben Me= talle faft in allem, bem Simmel ent= ftammenben, Meteoreifen in bebeuten= ber Menge gefunden wird, unterschei= bet fich bas, in ber Erbe gefunbene, Gifen burch eine faft bollige Abmefen= heit berfelben, während an ihrer Stelle bas Mangan auftritt.

Die Zahl ber, gegenwärtig noch aus bem Weltraum ju uns gelangenben, fo= genannten Glemente ift verhältnigmas Big febr gering, wie einerfeits bas gründliche Studium ber Meteoriten, anbererfeits bas einformige Ergebniß ber Spettralanalyfe lehrt. Man hat in bem Meteoreifen noch teinerlei Stoffe gefunden, bie nicht auch auf biefer Erbe porfamen. Gelbft bie, auf ber Erbe als Sauptbeftandtheile bulfanischer Ge= fteine auftretenben, Mineralien, wie Mugita und Olivein, ferner Rohlen= ftoff und Wafferstoff, ja Rohlenwas= ferftoff und bituminofe Substangen, bat man auf Meteoriten gefunben, während auch die Spettralanalnfe eine weitgehende llebereinftimmung ami= ichen irbifchen und außerirbifchen Stoffen ergeben bat.

Die naheliegende Frage ift, welche Mehnlichkeit besteht zwischen ber chemi= ichen Beschaffenheit ber Sonne und berjenigen der Erbe? Die Beantwortung biefer Frage wird erschwert burch bie gewaltige chemische Wirkung ber Barme, bie eines unferer fraftigften Diffogiations= ober chemischen Tren= nungsmittel ift und benfelben Stoff in berichiebenen Geftalten ericheinen machen tann. Go bermag fie burch ein= fache Temeperaturberanberung Sauerftoff in zwei berichiebenen Bufanben, bem gewöhnlichen ober inatti= ben und bem attiben ober als Daon vorzuführen. Der große Spettralphy= fifer Rowland ift geneigt, Die chemische Beschaffenheit berErbe und ber Sonne für wefentlich gleich ju halten. Denn

in feinem erschöpfenden Wert über bie Elemente in ber Photosphäre ober Lichthülle ber Sonne gelangt er gu bem Ausspruch: "Wenn die Erbe auf bie Temperatur ber Sonne erhigt würde, fo würde fie ein, bem Spettrum ber Sonne gang ahnliches Spettrum

Dieselbe Antwort ergibt fich im Wefentlichen aus einer annähernben Be-Busammensetzung eine auffallende rechnung ber, im außeren Theil bes unter ben Geefpiegel reichenben Rrufte enthaltenen Stoffe, unter denen nur neunzehn in irgend nennenswerther Menge vorkommen, und zwar ftehen an ber Spige: Sauerftoff als Luft und als Dzean - bie Salfte bes Gewichts ber gangen Erbhülle bilbend; bann bie Riefelfaure ober Riefelerbe, Die ein Biertel berfelben ausmacht: Gifen, bas bis zum zwanzigften Theil ihres Gewichts in der Erdfrufte (bis zu der an= gegebenen Tiefe) vertreten ift; fchließ: lich in geringeren Mengen: Calcium, Magnefium, Ratrium, Ralium u. f. w. - lauter Stoffe, bie wir in ahnlichen Berhältniffen auch in ber Connenhulle wiederfinden. - Bon biefer bereinzelten Wahrnehmung bis zu ber oft gehörten Behauptung ber "Einheit bes Universums" ift freilich noch ein großer Schritt.

Seelifde Störungen burch Schlaflofiafeit. Obicon bie ichlimmen Wirfungen ber Unterbrechung ober Störung bes Schlafes mahrend langerer Zeit auf bas forperliche und feelische Befinden ber Menfchen und vieler Thiere Allgemeinen längft befannt find, war es doch bis jest eine ungelöfte Auf= gabe ber vereinigten Phyfiologie und Psinchologie geblieben, den unmittelba= ren Zufammenhang zwischen geiftigen Störungen in Folge Schlafmangels, bie bis jum Wahnfinn gehen tonnen, und ben fie begleitenden ober anregen= ben Borgangen im Rerbenfpftem nach= zuweisen. Gin frangösischer Physiologe hat foeben bie Ergebniffe einer grund= lichen Untersuchung beröffentlicht, bie biefe Lude auszufüllen und bie, ben verlängerten Schlafmangel begleiten= ben, franthaften Erscheinungen auf eine, in ben einzelnen Nervenzellen bor

mehr als 26 Jabren RHEUMATISMUS NEURALGIA and achaliche Leiden DEUTSCHEN GESETZEN DR. RICHTER'S 31 GOLD Etc. MEDAILLEN.
13 Filialhaeuser. Eigene Glashuetter
25 & 50c. Indossir u. recommandir von Lord, Owen & Co., 72 Babaja Abe.; Peter Van Schaack & Sons, 138—140 Rate St.; Robert Stevenson & Co. 92 Rate Ct., Chicago, Ill.

fich gehende, Berfetung und Berfum=

merung gurudguführen scheint. Bon den, nur felten gur Beobach= tung gelangenden, Fällen abfoluter Schlaflosigteit entwirft ber erwähnte Phyfiologe folgendes Bild. Bahrend theilweise Schlaflosigkeit und Wahn= finnsanfälle sich häufig vereinigt fin= ben, wird ununterbrochene Schlaflofig= teit, die sich auf Wochen erstreckt, nur felten angetroffen. Die Patienten zeig= burch nachtheilige Lebensgewohnheiten erflärbare, tieje Geelenftorung. Um auffallendsten waren bie, an einem ftarten und gefunden Mann und einer ebenfolden Frau eintretenden Erfchei= nungen, nachbem jener in feinem Beruf als Gifenbahningenieur fechs Tage und Radte, biefe als Rrantenwärterin neun Tage und Nächte lang, allen Schlaf eingebüßt hatten. Zu Ende die= fer Perioden verfielen fie fast plöglich n Delirium. Inmitten heftiger Aufregung, begleitet von Wahnvorftellun= gen, die Augen geöffnet, verharrten fie längere Zeit in einem traumähnlichen Buftanb, bis fie, ins Bett gelegt, in einen langen, gefunden Schlaf verfie= Ien, aus bem fie gulett bollftanbig ge= heilt und faft ohne alle Erinnerung bes Vorgefallenen aufwachten. Die Ge= hirne zweier Sunde, Die nach fünstlicher Berhinderung am Schlafen (ber eine zwölf, ber andere fiebzehn Tage lang) getödtet worden waren, verriethen die wahrscheinliche Urfache ber Erschei= nung in ber, unter bem Mitroftop fichtbaren, mannichfachen Entftellung, Geftaltveranberung und Berfumme= rung, wie fie bei Bergiftungen burch Urfenit, Blei ober Alfohol beobachtet werden. Aus biefem Grunde will ber Mutor schließen, bag bie außerorbent= Wirtungen bes fortgefegten Schlafmangels in einer "autotori= schen" Bergiftung ihren Ursprung ha= ben, b. h. in einer Bergiftung ber einzelnen Rervenquellen burch bie, im lebenben Organismus entftehenben, Gifte, beren Musscheidung burch bie Berhinderung ber normalen Schlaf= thätigfeit nicht erfolgen tann. - Diefe Auffaffung finbet eine Stute in ber gleichzeitigen Entbedung bes entschie= ben amobenartigen Charafters ber Merbengellen, bermöge beffen jebe ein= gelne berfelben nicht fowohl bas paffipe Blied einer bon äußeren Ginfluffen ab= hängigen Bielheit bilbet, als vielmehr ein, bem gangen Organismus ebenbur= tiges, felbftftanbiges, feelifches Wefen, bas durch feine fortwährenden, amöbenartigen, Bewegungen bemfelben eine, Alles beherrschenbe, Ginheitsibee aufprägt, in welcher ber Schlaf ben gewöhnlichen forperlichen Funttionen wie eine höhere, halbseelische, Macht gegenüberfteht.

— Auf ber Promenabe. — Schaus spieler: Gruß Gott, Kollegin! — Alte Liebhaberin: Mein Herr, mas unter= ftehen Sie fich! — Schauspieler: Ra. Ra! Rur nicht zu empfindlich.

Sympathischer Anklang. Schaffner: "hier ift ein Rauchcoupé." Gebirgler: "haben G' vielleicht auch a

Farbige Glasplatten. Gine ebenfo mertwürdige wie wich= tige Entbedung, bie, wie fo manche andere, eigentlich einem Zufall zu ber= banten ift, hat Henry Cros, ein frangö= fifcher Bilbhauer und Reramiter bon Ruf, unlängft ben Mitgliebern ber Parifer Atabemie ber Biffenichaften borgelegt. Cros beschäftigte sich seit fast 15 Jahren mit einer Reihe bon weiteres erfennen. Mus Robalt und Erbforpers-ber bis etwa gehn Meilen ten in diefen Fallen eine, weber burch | Berfuchen, Die auf eine neue Berftel= | Antimon oder Uran wird 3. B. ein grunatürliche oder erbliche Anlage noch lung von Kunftgläfern abzielte; ju nes Email hergestellt, burch ben farbi= Diefem Zwede maren ihm bom Staate ein Utelier und befondere Schmelgöfen in ber berühmten Porgellanfabrit bon Sebres gur Berfügung geftellt mor= ben. Im Berlaufe feiner Unterfuchun= gen geschah es, bag er berschiebene Stude bon farbigen Glafern prufte, babei nahm er unter andern ein blages und ein gelbes Glas und legte fie über= einander, um eine grune Farbe ju er= halten. Bu feiner Ueberraschung nahm er jedoch mahr, baß bie Begenstände, bie er burch biefes Doppelglas betrach= tete, burchaus nicht fammtlich in gruner Farbe erichienen, wie es bei ber Betrachtung burch ein einzelnes grunes Glas ber Fall gemefen mare, fondern berichiedene Farbungen annahmen. Go berloren die Baume, Straucher und Rafenpläte ihre natürliche Farbe, und ihr Grun bermanbelte fich in Die gelben, orangenfarbigen und rothen Tone bes Berbftes. Der Simmel ba= gegen behielt, burch bas Doppelglas gefeben, feine ichone Maurfarbe, und eben= fo bewahrten fich die Blumen faft fammtlich ihr eigene Farbenoracht. Man hatte nun aber mindeftens ermar= ten follen, baß fich bie einzelnen Far= ben bei allen Gegenftanben beim Blid burch ben fünstlichen Glasschirm gleich berhalten hatten; bas war aber teines= wegs der Fall, denn der grüne Anftrich ber Bante, Lauben und Zaune besGar= tens, mo Cros feine Berfuche anftellte, erichien auch burch bie farbigen Glafer hindurch grun. Daraus zog Cros ben meiterhin bestätigten Schluß, bag bie Farbenerscheinung, die ein burch bie boppelte Glasplatte beobachteter Ge= genstand barbot, nicht bon ber Farbung bes Gegenftanbes felbft abhängig war, fonbern bon bem Stoffe, aus bem biefe Farbung jufammengefest mar. Runmehr untersuchte er eine gange Reihe bon Körpern theils bon natur= licher, theils bon fünftlicher Farbe, und feine Berwunderung nahm gu, indem er fich immer mehr babon übergengte, welch' ein werthvolles Inftrument er in feinem einfach aus zwei Glasplatten aufammengelegten Schirme in ber Sand hielt. Balb nämlich fah er fich baburch in ben Stand gefest, gahlreiche berichiebene chemische Stoffe und Ber= bindungen ohne weiteres mit bem Muge unterscheiben gu tonnen, auch wenn fie für bas bloge Auge genau biefelbe Farbe barboten. Das grune Chrom= ornd g. B,. beffen Farbung genau mit bem bes Blattgruns übereinstimmt, er= schien burch ben Schirm hindurch in einem tiefen Braunroth, feine griine Lösung in Salpeterfaure nahm eine schöne farminrothe Farbe an, und bie

ihrer Bufammenfegung in braunen, gelben und rothen Tonen. Die blauen Farben von Robalt erschienen fowohl in ber Berbindung mit Riefelfaure (Smalte) als in berjenigen mit Thonerbe (Thenards Blau) burch ben Schirm rofenroth. Eros lernte nun bald die Gegenwart von Robalt in allen Glasflüffen burch feinen Schirm ohne gen Schirm aber erichien fofort eine rothe Tonung, bie die Gegenwart bes Robalt anzeigte. Unbere chemische Farbftoffe behalten bei biefer neuen Urt ber Betrachtung wiederum ihre Farbe bei, fo bie grunen und blauen Färbungen bes Rupfers, 3. B. bie Ru= pferverbindungen mit Rohlenfäure und Riefelfaure (Malachit, Rupfergriin, Bergblau), bas blaue Topferemail (Rupferornd in einem bleihaltigen Schmelgfluß), bie blauen Afchen (Chlortupfernieberichlag in Raltwaf fer), bie blaue alerandrinifche Glasmaffe u. f. w. Gin befonderes Bei fpiel wird ben Werth biefer Entbed= ung noch mehr beranschaulichen. Eros untersuchte burch eine boppelte Glas= platte eine alte egnptische Schale, Die für bas bloge Muge augerlich eine gleichmäßig agurblaue Farbung aufwies. Much burch ben Glasichirm er= ichien fie blau bis auf einen Theil in ber Mahe bes Ranbes, ber eine fehr fcone rothe Farbung annahm. Das burch murbe es fofort flar, bak bie Schale fpater reftaurirt worben mar, und gmar burch einen Unftrich bon Robalt, ber fich aber bis auf biefe eine Stelle, die bem blogen Auge ganglich entgangen wäre, wieder abgenutt hatte; die urfprüngliche Glafur beftand aus einer tupferhaltigen Farbe. Much bas aus Gifenverbindungen bereitete Blau und Grun behalt feine urfprüngliche Farbe beim Blid burch bas neue Instrument, so das Flaschengrün, das Seladon, bas Preugifch=Blau u. f. m. Beiter nahm Cros nun berichiebene Sbelfteine bor und fond auch in beren Untersuchung ben Rugen feines neuen Berfahrens bestätigt; er fonnte in bielen Fallen ohne meiteres Die echten Edelfteine bon gefälichten untericheiben. Der echte Smaragd nimmt nämlich unter der farbigen Doppelplatte einen rofa=bioletten Ion an mit einem leicht grunlichen Glange, ber über gemiffe Flächen feiner Oberfläche hinmeg gu hufchen fcheint; ein falfcher Smaragb, ber feine grune Farbe gewöhnlich burch Rupfer erhält, blieb auch durch ben Schirm hindurch grun. Der echte Sa= phir bewahrt feine tiefblaue Farbe, ber falfche wird wegen feines Gehaltes an Robalt rofenroth. Es lägt fich nach biefen Beifpielen ermeffen, bag ber Cros'iche Glasichirm einer außeror= bentlich vielseitigen Anwendung fähig ift, und fein Werth wird burch bie Gin= fachheit feiner Berftellung nur erhöht, benn man brqucht bagu nichts weiter als eine blaue Glasplatte und eine gelbe, bon benen bie erftere ibre Farbe burch Robaltornd, die lettere burch übrigen mannigfaltigen Mifchungen, in eine Mifchung von Manganoryb und benen bas Ehrom in Glasfluffen gur | Gifenoryb erhalten hat. Die phpfita-

Berwenbung tommt, wechfelten je nach

lifche Grundlage biefer Erfcheinungen, die uns die Auftlärung barüber geben wird, warum diefer einfache Glasfchirm in folder Beife wirtt, bleibt noch zu erforschen.

Finanzielles.

# **National Bank**

OF CHICAGO. Südoll-Ecke Dearborn und Monroe Str. Gegründet 1864.

Rapital ..... \$1,000,000 Meberichuß .... \$1,000,000

Allgemeines Banfgeichäft.

Rreditbriefe, Wechfel-, Rabel- und Postzahlungen nach affen Platen in Deutschland und

Guropa ju Tagesfiurfen. Ausfunft in beutider Sprache gern ertheilt

## Foreman Bros. Banking Co.

Siboft-Ede La Calle und Dabijon Str Rapital . . \$500,000 Ueberichuß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Brafibent.

OSCAR G. FOREMAN, Bige Prafibent GEORGE N. NEISE, Raffirer. Allgemeines Bant : Gefcaft.

Ronto mit Firmen und Brivat.

perfonen ermunicht. Geld auf Grundeigenthum au berleihen.

A. Holinger, R. Hildebrand, A. Holinger & Co.,

hypothekenbank, 165 Washington Str. Tel. Main 1191. Wir bieten folgende borgingliche, in Gold bezahlbare erfte Onvotheten Jum Berfauf an, mit Binfen gu 6 ind 6% Prozent am Seital an, mit Jinfen gu 8275 - 400 - 600 - 700 - 1000 - 1200 -1400 - 1600 - 2300 - 2500 - 3000 - 4000 - 4500. Wir haben einen Speifalfond von 8200,000, im Beträgen von 85000 anftwarfs auf besonbers gute Sicherheit zu 5 Prozent zu verleiben. bibosa, bw



.O.STONE&GO. 206 LA SALLE ST.

Finangielles.

125 La Salle Str. zu verleihen auf Brundeigenthum

zum niedriaften Sinsfuß. Geld jum Bauen.

Hnpotheken zu verkaufen. E. G. Pauling,

## Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypotheten zu verfaufen. Weare

Commission Company, Old Colony Building,

Grain, Provisions, Stocks & Bonds.



Ofenschwärze bas Gifen Gures Diens.

(Fa giebt nichts ebenfo gutes ober "gerabe fo gutes".

Martin & Martin,

## Rohlen.

Die Barttohle Die wir vertaufen, Die Cross Creek Lehigh Cross Crosk Lehigh unterschedt side side in der Stadt versaufern dartschle. Sie sie ha de er erwähnlichen dier in der Stadt versauften dartschle. Sie sie ha de et er, glangend, rein gesicht, schieferfrei und wird geranstitt, seine Schieden anzuiesen, mach wendiger Asie und reicht verter, als jede andere Dartschle. Weichtschlen zu Der niederigsten Preissen im Der Stadt.

Belikon Aump (raushofs, sein Aush), p. Tonne \$4.00 sie Docking Aump, der Tonne . \$3.75. Audiana Sartsche Vool, per Tonne . \$3.500 Andiana Semie Rod Aump oder Egg, Tonne \$3.00 Beste Allinois Amm oder Egg, der Tonne . \$2.75 Balles Sweicht, rein Kable, vrombte Schiemung, Briefliche oder Telephon Bestellung C. O. ausgeschutz.

\$2.75 Koblen. \$2.75

Bunge Bros., Lake & Paulina Str.

|          |            | - 1  |       | 4      |           |
|----------|------------|------|-------|--------|-----------|
| Inbiana  | Mut        |      |       |        | .\$2.50   |
| indiana  | Lump       |      |       |        | .82.75    |
| Sirginia | Lump       |      |       |        | .\$3.00   |
| oding o  | der B.     | & D. | Lumb  |        | .\$3.50   |
| to. 3 ha | rte Chen   | nut. | ***** |        | .84.50    |
| rgg, Rai | ige und    | Brei | feit. | Den ni | ebrigften |
| W        | - Studen a | **   |       |        |           |

E Puttkammer Jimmer 304 Shiller Finilding, 108 B. Randolph Str. rbers werben C. O. O. andgeführt. TELEPHON MAIN BUS.